10. Jahrgang. — No. 134

### Schlachtendonner?

Unbestätigte Nadrichten von mehreren Seiten fprechen vom Gindringen der Amerikaner in den Safen von Santiago.

Ungeblich zwei spanische Boote zerstört und ein amerifanisches Boot beschädigt.

Santjagos Forts follen in Trümmern liegen. - Ge: wiffes weiß man noch nicht. - Das Ginichiffen des Landheeres ju Tampa.

Siege der Aufständischen bei Manila.-Dewey aber foll es vor diesen Bundesgenoffen etwas gruseln.

Spater : Der jungfte Rampf bor Cantiago mar febr ernft!

Hugenwelt?") befagen, bei bem geftri=

gen Bombarbement von Santjago hat-

ten Die Umerifaner nicht meniger als

1500 Geschoffe abgefeuert, und bas

Rafiell Morro, einige augerstädtische

Biertel, fomie bas fpanifche Rreuger=

boot "Reina Mercebes" feien beschäbigt

morben, aber Letteres nur leicht. Die

Spanier batten biefen und noch einen

fpateren Ungriff ber Ameritaner gu=

riidgeschlagen, und Lettere hatten be-

trachtliche Berlufte gehabt. Generalta=

pitan Blanco fanbte Blüdmunfche an

General Linares gu feiner helbenmu=

Berichte über Die geftrige Beichiegung

bon Santiago be Cuba melben: Das

Feuern begann um 3 auf 8 Uhr Mor-

gens und bauerte bis 11 Uhr. Um biefe

Beit maren die fpanischen Forts völlig

gum Schweigen gebracht und fogut wie

nuglos gemacht. "Joma" eröffnete ben

Rampf und traf eine ber Batterien un-

terhalb bes Raftell's Morro. Dann

folgten alle übrigen bemaffneten Schif=

fe bes ameritanischen Beschwabers; fie

stellten fich in länglich-runder Linie

auf, berart, baf fie beibe Breitfeiten

gur Wirfung bringen tonnten. Das,

erft fürglich errichtete Fort gu Bort

Mguabores murbe formlich in Ctanb

vermanbelt, und ber fpanifche Oberft

Mis bas Weuer bon ben Worts

fchwächer wurde, fuhren bie ameritani-

ichen Boote naber bergu und banden

mit den spanischen Bopten an. welche

im Fahrtanal lagen. "Reina Mercedes"

wurde burch ein Beichoft aus einem

13gölligen Geschütz schwer getroffen.

Mindeftens 10 Matrofen murben ba=

bei getöbtet, und viele andere vermin-

Roch mehr Geschoffe trafen Diefes

Schiff, und basfelbe mußte endlich

"Maria Terefa" zum Sinten gebracht

worden fei, boch tonnte biefe Ungabe

Forts von Santjago de Cuba in Trum=

pen, melde gu Baguiri lanbeten. be-

ftanben aus 900 Marinefolbaten, 3

Regimentern Infanterie, 3 Batterien

Artillerie und eine Bataillon Inge-

nieure. Der Gieg ber Amerikaner in

ben gestrigen Rämpfen mar ein boll=

Die Invalions-Urmee.

ichiffung ber Truppen auf bie Trans-

portboote au Tampa, Fla., ift feit ae-

ftern im Bange. Wie lange biefelbe in

Unfpruch nehmen wird, läßt fich noch

nicht fagen; benn es find allein 20,000

Mann Colbaten einzuschiffen, und ba-

gu fommen noch bie Pferbe und bie

Miles hat die Angelegenheit unter fei=

ner Obhut. General Chafter wird Die

Erpedition befehligen, beren Beflim=

mungsort gunadit Sanjago be Cuba

fährlich burfte bie Musichiffung auf

Leute; dazu kommen aber noch 11

Frachtbampfer, Die mit Feld-Urtillerie,

Belagerungsgeschüte, Pferben, Bad-

Maulthieren, Schiegbebarf, Lebens=

mitteln, Sofpitalporrathen u.f.m. be-

laben find. Im Gangen alfo befteht

biefe Transportflotte aus 46 Booten.

Wichtige Vorgange ju Manila!

Washington, D. C., 7. Juni. 21b.

miral Dewen berichtet offiziell, daß bie

Aufständischen ber Bhilippinen in meh-

reren Treffen bei Cavite Gieger ge-

blieben feien und 50 fpanische Offigiere

fowie 1800 Mann fpanischer Solbaten

gefangen genommen hatten. Der 216=

miral macht jest bas feinerzeit genom=

mene Arfenal in Cavite gur Benutung

burch bie Bundestruppen bereit, melde

fich jest auf ber Fahrt nach ber Bai gu

Manila befinden. Das Flottenbepar=

tement weigert fich übrigens, ben Wort-

laut von Dewens Depesche zu veröf=

fentlichen (follte vielleicht auch von

Rrantheits= und Sterbefällen barin bie

Rebe fein?), und gibt nur einen Theil

bes Inhaltes betannt. Wie es fcheint,

erleichtern bie Erfolge ber Aufftanbi-

Es heißt, daß bie Aufftanbischen

ichen Dewen bas Abwarten.

35 Transportboote befordern

cubanifchem Boben merben!

Cebr miibiam und giemlich ge-

ganze Ausstattung der Leute. General

Ren Beit, Fla., 7. Juni. Die Gin=

Es heißt, baß bas fpanische Boot

aufgegeben werben.

ftändiger.

noch nicht bestätigt merben.

barunter auch ber 3meite Offigier.

Orhonos murbe bermunbet.

thigen Bertheibigung von Santjago.

Rap Santien, 7. Juni. Die Spanier geben gu, baß fie bei bem geftrigen Rampf por Santjago be Cuba fchmere Berlufte erlitten haben. Leutnant Garcia und Leutnant Bereg find tobtlich, Leutnant Prigar und Rapitan Canches fdlimm vermunbet.

Die Forts, welche Cantjago beichutten, liegen in Trummern!

GegenMittag murbe eine Landungs= partie ameritanifcher Geefoldaten gu Daiguiri bon fpanischer Infanterie und einer Schwabron Raballerie angegriffen. Die Aufftanbifchen maren in ber Rabe poffirt, und mit ihrer Silfe behaupteten fich bie ameritanischen Gee= folbaten. Lettere marfen Schanggraben auf und begannen, ichmere Beichupe gu landen, unter bem Cous ameritanischer Schiffe, Die fich nabe am Beftabe befanben.

Mem Dort, 7. Juni. Mehrere Morgenblätter bringen Nachrichten aus Stap Santien, Port au Prince und Port Antonio, wonach Admiral Samp= fon bie Bertheibigungemerte bon Santjago be Cuba zusammengeschoffen hat, in die Bai eingedrungen ift und Admiral Cerveras Geschwaber gur Colacht gezwungen bat, wobei zwei fpanifche Schiffe gum Ginten gebracht murben, magiend ein ameritanisches Schiff befchäbigt wurde. Much foll eine Berbindung der Umeritaner mit Den Muffländischen gum unmittelbaren Ungriff auf bie Stadt nahe bevorfteben.

Diese Nachrichten find jedoch noch

Bort au Brince, Santi, 7. Juni. Gin Bericht aus Santjago be Cuba, welcher nud ber Bestätigung bebarf, bejagt, bag mabrend eines Bombarbements burch die ameritanische Flotte bas ipanifche Kriegsfchiff "Criftobal Colon" jum Ginten gebracht worben fei.

Ginem andern Bericht gufolge, ber aber gleichfalls noch ber Beftätigung bedarf, ift bas ameritanische Flotten gebrungen, und find "Criftobal Co= Ion" und noch ein fpanisches Schiff in ben Grund geschoffen worben, mah= rend ein amerifanisches Schiff, beffen Rame nicht in Erfahrung gebracht werben fonnte, in die Luft gefprengt morben fein foll.

Rap Santien, 7. Juni. Es ift nicht gu bezweifeln, bag bon geftern gu friiher Stunde an Die amerikanischen Boote wieder ein beftiges Feuer auf Die Testungswerte pon Santiago be Guba mehrere Stunden unterhielten. und die Spanier basfelbe ebenfo lebbaft ermiberten. Man tonnte ben Ra= nonenbonner hier hören. Die Gingelheiten ftehen noch aus.

Mole St. Nicholas, 7. Juni. hier eingetroffene ameritanifche Silfe= Rreugerboot "St. Louis" bringt Die bestimmte Radricht, daß 5000 Mann amerifanischer Truppen mehrere Diei= Ien bon Santiago be Cuba erfolgreich gelandet worden feien. Diefe Lanbungstruppen bestanden aus brei Regimentern Infanterie, 3 Batterien Ur= tillerie, mit mehreren fcmeren Belagerungsgeschiigen, und einer Abthei= lung Genie=Truppen.

(In einer Depefche aus fpanifcher Quelle wird blos ein Landungsber= fuch zugegeben, welcher aber vereitelt

Es ift noch feine Beftätigung ber Ungabe betreffs eines Geegefechts auf ber Sohe bon Jean Rebal, an ber nord= westlichen Rufte bon Santi, eingetrof= fen, und bie Offiziere bes "Gt. Louis" ichenten biefer Ungabe feinen Glauben.

(Bulletin.) Rorfolt, Ba., 7. Juni. - Das ameritanische Rreugerboot "Buffalo" (früher "Nictheron") ift jest ebenfalls bon ben subameritanischen Bewäffern bier eingetroffen.

Wafbington, D. C., 7. Juni. -Der Rriegsfefretar Alger erflärte in ber beutigen Rabinetssitzung, er habe noch feine offizielle Nachricht über Die Landung ameritanischer Streifrafte in ber Rahe von Santjago be Cuba er=

Man glaubt indeß allgemein, baß bie erfte Abtheilung ber Santjago-Er= pedition gelandet, und bie zweite im Angua ift.

London, 7. Juni. Berichte aus fpa= nischer Quelle von Havana (wie fteht's benn eigentlich mit ber "bollig gerftorfuche, ba er schredliche Ausschreitungen fürte, für welche die Ber. Staaten ber= antwortlich gemacht werden fönnten.

Songfong, 6. Juni. Depeschen aus Manila bom 1. und 3. Juni befagen, baß febr beftige Rämpfe stattgefunden, und die Aufständischen die fpanische Barnison mit schweren Verluften gu= rückgetrieben hätten.

Gin Better bes Mufftanbischen-Generals Nauinalbo wurde erschoffen, ba er fich meigerte, gu fampfen. Biele Musländer flohen auf bie

Schiffe in ber Dai. (58 find wieder Berüchte bon Berrä= thereien unter ben Aufftanbischen berbreitet. Diefe Berüchte mogen großtentheils fpanische Erfindungen fein; indeß glaubt man, daß nicht wenige frühere Aufständische Luft hatten, bie 25,000 zu verdienen, welche auf bie Ginbringung bes Generals Aquinalbo, tobt ober lebend, von ben Spaniern ausgeschrieben murben. Der Mufftan= bifchen-Fiihrer Jotson ift bon feiner Partei verrathen und erichoffen morben; feine Leute entschuldigten fich ba= mit, baf fie Joffon beargmöhnt hatten.

ein fpanischer Spion gu fein. Hongfong, 7. Juni. Das britische Ranonenboot "Smift," welches foeben bon Manila eingetroffen ift, berichtet, bag bie Mufftanbifden Die Bahnberbin= bungen auferhalb ber Stadt Manila gerfiort haben und bis zu 4 Meilen an bie Stadt herangeriidt find. Gin fpanisches Regiment meuterte und erschoft feine Offigiere. Rampfe gwischen ben Mufftandischen und ben fpanischen Truppen find jett febr haufig, und bie Umeritaner follen -wie es menigftens in Manila beifit - ben Erfteren mit Booten und Mafchinengeschützen Bei= fant leiften. Die Aufflandischen brachten 1000 spanische Gefangene nach Capite.

Melbungen bon anderer Geite befa= gen: Der Bafigfluß ermeift fich jest als ber beste Rückhalt ber spanischen Ber= theibigung gegenüber ben Aufftanbi= Durch das Berjenten von zwei ober brei Barten haben Die Spanier Die Ginfahrt in Diefen Fluß gegen Die Streitfrafte Dewen's verfperrt, und mit zwei Ranonenbooten, welche ber Berfibrung am 1. Mai entaingen, fon= trolliren fie ben Flug eine Strede meit aufwärts und haben auch eine Berei= nigung der nördlichen Aufftandischen mit ben Streitfraften unter Aquinalbo berhindert.

Um ben 1. Juli herum werben bie erfien ameritanischen Berflärtungen er= martet, und bann fonnen thatige Dperationen unter Mitwirtung ber Aufflandischen unternommen werben. Ab= miral Dewen foll übrigens fehr abge= neigt fein, viel mit biefen gu toun gu haben; ja biefelben follen ihm mehr Sorge berurfachen, als bie Spanier. Biele ber Aufftanbischen find noch fo gut mie milb: fie tampfen mit Deffern lieber als mit allem Underen, und ha= ben großen Sang jum Blundern und Maffatriren.

Mabrid, 31. Mai (über Songfong, 7. Juni). Bolle fiebgig Stunden lang tobte ber Rampf um Manila, bas bon ittanbitchen angegritten murbe mirb bestätigt, bag alle fpanifchen Die fpanifchen Borpoften murben auf ber gangen Linie gleichzeitig angegrifmern liegen. Die ameritanischen Trup- | fen und mit großem Blutvergießen guriidgetrieben. Mehr als Taufend fol= Ien getöbtet morben fein. Trog bes Teifuns mogte bas Sandgemenge mei= ter. Der flarte Sturm und ber berab= ftromenbe Regen machten Die Bewehre ber Spanier unbrauchbar, und mit bem Gabel in ber Fauft bringen Die Infur= genten langfam aber ficher bor. Seute befinden fich Malabon, Tarlac und Bocoor in Sanden ber Aufstanbischen. und jett werben Die Borftabte Canta Mrea und Molate angegriffen, Die im Umfreise von fieben Meilen vollständig eingeschloffen find.

Songtong, 7. Junt. Rachrichten bon Manila, welche bis gum 2. Juni ein= fclieglich geben, befagen, bag bie Mufftanbifden immer meiter borbrin= gen, auch unterftiitt bom ameritani= fchen Ranonenboot "Betrel", und jest 5 wichtige Positionen im Umfreis bon 10 Meilen ber Stadt Manila inneha= ben. Bei ber Groberung Diefer Bofitionen tobteten fie 500 Spanier. nach ben letten Berichten greifen fie auch bie Borftabte Canta Mefa und Metale an, welche ber fpanische Generalfapitan Alugufti fo ftart, wie nur irgend mög= Iia, befeftigen ließ und befperat ber=

Kriegs: Ullerlei.

Wafhington, D. C., 7. Juni. Das große Silfs-Rreugerboot "Dale" (friiberer Schnellbampfer "Baris"), mel= ches zu Newport News eintraf, um wieber Rohle und Waffer einzunehmen, hatte eine aufregende Erfahrung. Da bas Schiff feine Batterien außer gwei Gechspfündern befigt, fo tann es felbit mit bem fleiniten Ranonenboot ber fpa= nischen Flotte feinen Rampf aufneh= men und mit feiner eigenen enormen Groke und Sohe über bem Maffer= spiegel bildet es einen dantbaren Biel-

puntt für feindliche Geschoffe. Mährend das Boot an Portorico borbei nordwärts fuhr, wurde es bon bem bebeutenb fleineren fpanischen Rreuzerboot "Alfonfo XIII." verfolgt und fonnte bann weiter nichts thun als fliehen. Satte es eine folche Bat= terie wie ber "St. Baul," fo hatte es | und bas Parterre bes Gebaudes bemo- abreffire man: Zimmer 410, Freimau= ungludte mar 20 Jahre alt und mohnten Rabelverbindung von Cuba mit ber | fehr mohl Manila nehmen tonnten, bas fpanifche Boot gerftoren ober tas 'lirt.

Deweh jedoch bies vorerst zu verhinden | pern konnen. Die Offiziere bringen barauf, baß biefem Mangel abgeholfen werbe, noch ehe bas Schiff wieder füd= marts fährt.

Die acht Freiwilligen, melde bie aefährliche Berftorungsfahrt mit bem Ranonenboot "Merrimac" in ben Sa= fen bon Santjago be Cuba binein un-Rriegsgefangenschaft befinden, wer= ben bald gegen gefangene Spanier ein= getauscht werben. Bei ben biesbegüg= ichen Unterhandlungen murbe ben Umerifanern gefagt, bag biefe Leute im Raftell Morro, am Gingang Des Safens von Cantjago, inhaftirt feien. Demgemäß haben bie ameritanischen Boote Weifung erhalten, bei ber weite= ren Beschiehung ber Westungsmerfe pon Cantjago bas Raftell Morro möglichft

Mene Gerüchte von europäischer Juterpention.

Berlin, 7. Juni. "Es ift bie bochfte Beit, daß die Mächte bem unfinnigen, berbrecherischen Rriege, der auf Bernichtung nationaler Reichthümer, Berftorung blübenber Städte und Unterbrudung bes Sanbels und ber Inbutrie gerichtet ift, ein Enbe machen.

Das ift ber Bortlaut ber Sauptftelle eines Artifels bes Gt. Betersburger "Romofti", ber großes Auffeben ge= | ben brauden. macht bat und bie aefammte Breffe beute befchäftigt. Man bermuthet, baß ber Artifel inspirirt ift. In erfter Linie beabsichtigt bie ruffische Regierung, nach Unficht ber "Berliner Reuesten Nachrichten", einen ruffifchen Rernfchuß gegen ben Plan einer anglo-ameritani= chen Alliang zu führen. Dies dürfte edoch eine falsche Auffaffung fein. 211= erbings municht Rugland ein balbiges Enbe bes Rrieges, ift aber einer Intervention abgeneigt. Nicht von der ruffi= rangofischen Quelle bürfte bie Infpi= ration bes betreffenben Artitels ausgegangen fein, ba ber frangofische Di= nifter bes Meuftern, Berr Sanotaur, ftets bemüht gemefen ift, Die Mächte gu

einer Intervention gu bewegen. Bon ber Radricht, ber Banft perfuche, smifchen Spanien und ben Ber. Staaten gu bermitteln, ift im ausmartigen Amt nichts befannt. Auch bie | Weife zu einem ersten längeren Ues Rachricht, baß Spanien mit Japan beziiglich liebernahme bes Schutes ber Chinefen auf ben Philippinen berhandle, wird nicht für wahr gehalten.

Werden ausgewiesen!

Ottama, Canaba, 7. Juni. Bom Rolonialfetretär Chamberlain ift bie Beifung gefommen, bag Caranga und be Bose Canada berlaffen muffen, wegen fpanischer Spionage.

Die Wahlen in Oregon.

Portland, Dreg., 7. Juni. Die neueften Berichte über bie geftrigen Bah= ien in Dregon ergeben, baf ber republitanische Staats-Stimmzettel einen Pluralität bes republifanifchen Bouverneurstandidaten Geer wird auf minbestens 10,000 Stimmen angege= ben. Much haben die Republifaner die | Maner, Unbrew McLeifb. Mehrheit in ber Staatslegislatur, was bie Ermählung eines republifanischen 20. I. Bater, F. G. Logan. Bundesfenator jett bestehenben Batang bebeutet.

Der Republikaner Mafon ift mit ei= ner Mehrheit von 1500 Stimmen gum Bürgermeifter von Bortland ermählt. Bei ber Rongregwahl im erften Di= ftrift ift I. H. Hongue erwählt worben, und im zweiten Diftrift M. 2. Beifelb.

Thorn muß "bran glauben"! Caratoga, N. D., 7. Juni. Das Appellationsgericht bestätigte bas Tobegurtheil über Martin Thorn, welcher nebit ber Augusta Rad megen ber Er=

### ters ber Letteren, prozeffirt wurde. Dunamit-Mittentat auf ein

morbung Bulbenfuppes, eines Rubal-

Gaffhaus. Sannober, 7. Juni. Das Bedmann= iche Gaftbaus in Bagen, Landroffei Da= nabriic in Sannoper in melchem des Bergarbeiterftreifes balber eine 216= theilung Gendarmerie Quartier aufgefchlagen hatte, murbe burch eine ge= waltige Dynamit-Explosion theilweise gerfiort. Der Mordangriff galt ben Bendarmen, die aber gut meggetommen find, someit bie Depeschen melben. Rur einer berfelben ift gu Schaben ge= fommen.

Wer perdient die 1000 Mart? Berlin, 7. Juni. Taufenbe umftehen die Litfaß=Gäulen, auf benen be= kannt gemacht ift, daß 1000 Mark Be= lohnung für bie Ergreifung bes Mör= bers und Räubers geboten werben, bessen Opfer Die Prostituirte Wittme Bertha Singer mar. Wie ichon er= mähnt, scheint der Unbekannte noch eine Reihe anderer greulicher Morde verübt gu haben und ein neuer "Jad ber Muffcbliger" gu fein.

Wollen feine tichechifche Uni: verfität.

Wien, 7. Juni. In Brunn, ber Hauptstadt Mährens, ift in einer Ber= fammlung bon Deutschen gegen bie Er= richtung einer tichechischen Universität protestirt, und bie Errichtung einer beutschen Universität berlangt mor-

Eturmifche Sozialiften:Rund: acbuna.

Prag, 7. Juni. Tichechische Soziali= ften haben in Brag bor bem Gebäube bes jungtichechischen Blattes "Narobni Lifth" eine Rundgebung veranstaltet

Saure Trauben? Countyraths Prafident Bealy fein Kandidat

für die Sheriffs-Momination.

Sofalpolitifches Allerlei.

herr Dan. D. Bealh, ber Prafibent

bes Countyraths, überrafchte heute

feine bolitischen Freunde mit ber be=

ftimmten Erflärung, daß er nicht lan-

Cheriffs-nomination fei. Er habe fich

Die Cache "iiber Racht" noch einmal

gründlich überlegt und fei babei gu

men, ja er wolle biesmal überhaupt für

fein Umt auf bem Dictet feiner Bartei

fandibiren. Sealy lieft burchblicken,

daß bie Opposition gewiffer Partei

führer ihn gut bem "ehrenvollen Bild-

qua" peranlagt batte. Die gange 2in=

gelegenheit bat, wie sich leicht benfen

läßt, nicht menia Aufsehen in lotaipo=

litischen Areisen erregt und bas

fchine" wird jest wohl eine entschie=

schuß ist heute Nachmittag im Ran-

boloh Str. Saubtquartier gufammen

getreten. um die gegen bas MIen-Ge-

fen geplanten Beschliffe naber gu er-

Folgende neue Zivildienftpriifun=

gen find angesett worden: 10. Juni für

Bewerber um Anftellung als Arbeiter-

auffeber im Wafferamt; 21. Juni,

für Bewerber um Unftellung als Cta-

tiftifer im fläbtifchen Gefundheitsamt;

23. Juni, für Die Stelle bes Getretars

Die "Tammann Gefellichaft" bat

heute bas Rreisgericht erfucht, ihrem

ebemaligen Mitgliebe Unbrem 3. Tor-

Ien und beffen Unbangern gu berbie-

ten, ben Ramen "Tammann = Befell-

schaft" zu führen, ba Klägerin hier-burch schwer geschädigt werde. Toolen

habe fich im Februar burch betrügeri-

iche Ungaben bom Staats-Gefretar ein

Duplitat bes Original-Charters gu

berichaffen gewußt und gehe jest ba

Gine Turner-Deputation, aus ben

Herren John Roelling, Thomas Greif

und Baul Baufe bestehend, fprach beu-

te Bormittag beim Mapor bor und er-

fuchte benfelben, bem Deutschthum

burch Ernennung bon Chriftopher

Meier, Frant Stauber und Jos. Gr=

rant ju Schulrathsmitgliedern ange=

meffene Vertretung in jener Beborbe

zu gewähren. Die Antwort lautete

mie folgt: "Unter teinen Umftanben

werde ich herrn Errant wieder ernen-

nen, die beiben anderen Randidaten

follen aber zu gegebener Beit nabere

herr Errant gehörte in ben Jahren

1894-1897 bem ftabtischen Schul-

rath an. Er ift ein Grabuirter ber

Normalichule und ein perfonlicher

Freund Col. Barters - baher mohl

vie Abneigung des Mayors ihm gegen=

1200 frabtischen Sporometern gegeben,

und gwar gu bem Gefammtpreife bon

\$70,000. Die Firma garantirt auf

eine Reihe bon Jahren für Die Sybro-

Sozialbemofratie ift heute Bormittag

in Uhlichs Halle zusammengetreten,

re Damen, waren anwefenb, als Bra-

fibent Debs perfonlich bie Konvention

gur Ordnung rief. Machit Debs und

Bige-Brafibent 20. Burns erreate por

allem bie Unmefenheit bon B. C. Cle-

mens, einem Bruber Mart Imgins

berechtigtes Muffeben. Bu Mitglie

bern bes Beglaubigungs = Romites

murben ernannt: 3. C. Delirmond,

bon Colorabo, Borfiter; 33. 2. John-

fon, bon Arfanfas, und 3. F. Klinn,

von Illinois. Die Auswahl ber übli-

chen Konventions-Romites nahm ben

gangen Bormittag in Unspruch. Bor-

aussichtlich wird bie Neuwahl ber Ra-

tionalbeamten erft am letten Ronven-

Die Staate-Beitunge-Mftien.

Nachlaffenschafts-Richter Roblfaat

at es beute vorläufig abgelehnt, ben

Bermaltern bes Rachlaffes bon Union

C. Befing bie nachgefuchte Erlaubnig

gu eriheilen, 1500 Aftien ber "31

linois Staats-Reitung" im Nennwer-

the bon \$150,000 gum Preise bon nur

\$40,000 gu berfaufen. Er ordnete an,

daß ber Berkauf der Aktien bis zum

28. Juni verschoben und ingwischen ber

Berfuch gemacht werben foll, einen

Räufer gu finden, ber für bie Aftien

mehr zu gahlen gewillt ift. Wer bas

Angebot von \$40,000 gemacht hat,

wird nicht gefagt, boch erichien im Be-

richt ber Anmalt Otto C. But aleBer=

treter ber betreffenben Partei. Muf ben

Bertauf ber Aftien bringen befanntlich

perschiedene Gläubiger bes berftorbe=

\* Der bei ber Grogius Furnace Co.

in Gub Chicago angestellte Charles

Schult fiel heute bon einem an einem

nen Wafhington Befing.

te 10311 Avenue M.

tionstage stattfinden.

leber 125 Delegaten, barunter mehr

hat Dien u... Stadt erachtet. \* \* \*

Beachtung finden."

Gefellichaft zu untergraben.

ber Bibliothetabehörbe.

bene Umirempelung erfahren.

Glate" ber republitanischen "Ma=

Der bemofratische Exetutio-Mus-

Komites von befannten Bürgern mit der Sammlung von folden betrant. Die Befoldung der freiwilligen von der

Bundesregierung geregelt. für die Refrutirung des Deutsch-Umerifani

Silfs = Rriegeminifter Vanderlip hat gestern amtlich ertlärt, daß Die Freiwilligen von ber Bunbes-Regie rung Löhnung bon bem Tage an er= halten würden, an welchem sie von ben Gingelstaaten einberufen worden find. Die Minoifer Freiwilligen 3. B. merben alfo auch für die Zeit Gold erhal= ten, welche fie por ihrer Ginmufterung in ben Bundesbienft im "Camp Ianner" gugebracht haben.

Die letten 200 Mitglieber ber Geemilie bon Minois werden am Don nerflag unter Lieutenant gur Gee Claude Fitch von hier nach Ren Beft abaehen.

Menn Oberft-Lieutenant Laumann und Major Tolman bom Erften 3111: noifer Freiwilligen-Regiment nach= ftens in Chicago eintreffen, um bier für bas Regiment gu refrutiren, mirb Captain Wim. Anoch 300 fcon einerergirte Leute fiir fie bereit haben, Die nur gum Bahnhof geführt gu mer=

Gin Rongert, bas gefiern Abend in ber Waffenhalle an Michigan Abenne gum Beften ber Raffe bes Grifen Regimentes veranstaltet worden ift, hat ei= nen Reinertrag bon \$500 abgeworfen.

Nach Chicamauga Part find geftern bon hier aus die letten 200 Aferde ab= gegangen, welche noch für bas Doung's fche Ravallerie = Regiment gebraucht merben.

Bu ber Maffenberfammlung, melde Donnerftag Abend im Intereffe bes den Regierung, sondern aus einer Deutsch = Amerikanischen Regimentes in ber Sozialen Turnhalle an Belmont Apenue peranstaltet werben foll, mirb fich bas Nordfeite-Bataillon bes Regi= mentes in corpore einfinden. Mannschaften werben, unter Boran= tritt bes Trommlerforps ber "Turn- | rauf aus, bie urfprungliche Tammany gemeinde", bon ber Hordfeite Turnhalle nach ber Sozialen Turnhalle marfchiren und tommen auf biefe bungsmarich. Nach ber Verfammlung merben fie bann gur Belohnung per Strafenbahn zu einem Rommers nach ber Roodfeite= Turnhalle guriichbefor= bert merben.

Bu Mitgliebern eines Romites, bas Die Beschäftsleute, Tabritanten u.f.10. um Beitrage für ben Unterffügungs= fond ber Urmy and Naby League angeben foll, find folgende herren ernannt worden:

Großhandler mit Materialwaaren -3. 3. Dean, Graeme Stewart, G.3. Warner, Franklin MacBeagh, G. B. Steele.

Großhandler mit Schuhen u. Stieentfcheibenden Gieg errungen hat. Die | feln - S. 3. McFarland, 3. S. Gelg, M. M. Butnam.

Schnittmaaren = Banbler - 2. Mc-Williams, 3. 23. Farmell, Jr., Davib

Borfen-Mitglieber - 3. R. Carter, ton, M. M. Rothschild, Charles Ret=

cher, J. Reim. Sändler mit und Fabrikanten bon Schreibmaterialien - George G.Mar=

ihall, B. F. Bettibone. Mantel - G. P. Balmer, Jofeph

Bute und Mügen - S. Gimbel, 2B. R. Siblen. Aleiberhandlungen-Francis Ring,

Cibnen Cahn, hermann Glfon, Morik Rofenwald. Sutmacher und Rürschner - John

I. Channe. Gifenwaaren - C. S. Conober,

John B. Rellegar, M. P. Relly. Fahrraber — J. B. Kifer, Claren-ce B. Didinson, Alfred Featherstone.

Gamereien - Albert Didinfon. Nabrifanten - M. I. Grane, C. F.

Dunning, J. M. Glenn. Hotels — U. S. Gage, J. Jrving Pearce, D. S. Eben. Schlachthausbesiger - George S. Swift, Edwin Morris, Balter Sate=

Großfapitaliften - G. R. Bife, Clarence Bed, DB. Denbn, Gr., 2. 5. Freer, Joseph Leiter, Harry Corwith,

Mt. Loomis. Möbelhandler - M. S. Revell, 3. S. Ford, Abolph Rarpen. Grundeigenthums = Mafler - S.

G. Groß, D. M. Bond, G. S. Cum= mings, Dunlab Smith, Jofiah Q. Lombard, M. A. Stirling, E. G. Pauling, S. A. Anott. Bantiers - 3. S. Edels, G. M.

Botter, C. M. Sutchinfon, 3. B. For-Brauereien - C. S. Mader, Theo=

pore Define holghandler - Charles Doe, Ben Cohn, E. Q. Lobbell.

Verficherungs = Gefellichaften - R. S. Critchell, J. J. Janes, Leo Loeb, Juweliere — H. F. Hahn, Morris Berg, Benjamin Allen. Teppichhändler - D. 2B. Richard=

Strafenbahnen - D. F. Furbed, Charles I. Derfes, R. M. Bomen.

Gelbaeschenke und fonftige Liebesga= ben fiir die Armee fende man nach bem Bimmer 123 bes Grand Pacific So= tel; Gaben, Die für bedürftige Unge= hörige von Golbaten bestimmt find. Die Projeffirung Drepers.

Die Unsmahl der Jury geht mider Erwarten raich von statten.

Staatsanmalt Deneen erffart, e: niirde nur einen halben Tag gebrau chen, um der Jury das Beweismateriol dafür zu unterbreiten, daß Er-Genagmeifter G.G. Dreyer bon ber Beftfeile-Parlbehörbe schuldig ift, \$319,000 ger Randibat für Die republikanische ben den ihm anbergraufen Gelbern nicht an feinen Amtsnachfolger Blount abgeliefert gu haben. Die Bertheibigung wird gu ihrem Berfuch, ben Mageflagbem eben ermähnten Befchluß gefom= ten gu rechtfertigen, begm. gu bemeijen, baf berfelbe fich feiner gefetlich ftraf= baren Sandlung ichuldig gemacht hat, erheblich langere Reit gebrauchen.

Mit ber Auswahl ber Geichworenen für ben Progeg geht es wider Erwarten rafch. Ucht Jury = Kandibaten find bereits endgiltig von beiben Gei= ien angenommen worden, nämlich: John Filas, 126 B. 15. Str. wohnhaft, Buchbruder; Geth G. Billiams, 522 28. Congreß Gir., Inhaber bes Mineralmaffer = Gefchaftes Spartling Spring Co.; Robert I. Millen, Rr. 6033 Throop Str., Handlungsbiener bei ber Indian Zea Co.; Robert Mfh= field, 6003 23. Sarrifon Gir., pormals Rohlenhandler, gulett in ben De= ftern Wheel Worts beschäftigt gemefen; Otto Benis, 78 Johnson Str., Architett: Michard Greer, 2640 40. Court; Seorge M. Girour, 224 N. De= ftern Ave., Unftreicher; J. D. Taylor, 231 Bafbington Boulevard, Sand= lungsbiener.

Die Jurn wird voraussichtlich noch heute vollzählig werden.

Mus bem Bunbesgericht wirb gemelbet, bag Richter Chomalter feine Enticheidung in Gachen bes bon Un= malt Maper im Intereffe bon G. G. Dreper und Mobert Berger eingereichten Sabeas Corpus-Gefuches morgen, Mittwoch, abgeben werbe. Herr Mager beantragt in feinem Gefuch, ban fieben Untlagen, welche gegen feine Klienten wegen angeblicher Uebertretung bes Blinvifer Bantgefetes ichweben, nies bergeschlagen werben mogen, weil bie= fes Gefet verfaffungswidrig fei. Es madie es zu einer itrafbaren Sandlung für Bantiers, 30 Tage bor Anmelbung ihrer Zahlungsunfahigfeit noch Ginlagen entgegengunehmen. herr Maper nennt biefe Magregel ein Rlaffengefet, ba es fich nur auf Bantiers begiebe und biefen bei Strafe etwas perbiete, mas anderen Geschäftsleuten nicht verboten

### Saben fid ,, befauft."

"Unter Briibern" fpielte ein bofer Sandel, ber jett ein Rachfpiel im Gericht finden foll. Die Gebrüber Geo. und Richard Dearlove haben im Ober= gericht eine Rlage gegen die Gebrüber Balentine und George Boffmann anhangig gemacht. In ihrer Gingabe behaupten bie Kläger, fie feien bon ben Gebrübern Soffmann burch falfche Un= gaben über ben Geschäftsfland ber Brauerei bon Bremer & hofmann ber-Dber-Bautommiffar McGann bat leitet worben, on fie für 400 Affien heute ber "Bittsburgh Meter Co." ben Diefer Brauerei Grundeigenthum im Nahres-Kontratt für Lieferung von Merthe pon \$42,000 au berfaufen. Bald barauf fei bie Brauerei megen ei= ner Sphothetenschuld von \$75,000 un= ter ben hammer gefommen, und bie Alftien bes Unternehmens feien jest meter, und ber Ober-Baufommiffar völlig merthlos. Die Rläger berlanhat dies als besonders günstig für die gen, baf ber von ihnen abgeschloffene Sanbel bom Gericht für ungiltig er= flärt werben moge. Der erfte Parteitag ber Debs'ichen

### Gine Cenfation im Minguge?

Im Rriminalgericht und in ben in= neren Rreifen bes Maschinenflügels ber republifanischen Partei verlaufet, baß bas Bublitum nächstens eine gewaltige Genfation erleben merbe. Es heift, ber Ctaatsanwalt Deneen, welcher ja befanntlich mit ber Mafchine fehr enge Fühlung bat, treffe Bortebrungen gur Ginleitung eines Kriminalverfahrens gegen einen befannten Politifer und ebemaligen Alberman, welcher fich bei ber Maschine burch heftige Opposition fehr mifliebig gemacht habe. Man muntelt, bag biefem herrn megen ei= ner großen Bubelei in Berbinbung mit ber Berleihung merthboller Mege= rechts-Nreviliaien an Die Calumet Ter= minal Railroad Co. ber Prozeg gemacht werden folle.

### Bor dem Bundes-Mppellhof.

Bor bem Bunbes-Abpelhof, unter dem Borfit des Richters Harlan bom Bunbes = Obergericht, murbe heute mit ber Berhandlung ber Klagesache "D'= Brien und Unbere gegen Wheelod und Undere" begonnen. Es handelt fich babei um Uniprüche im Betrage bon \$4,000,000 bis \$5,000,000, welche von ben Rlägern für Deichbauten am Dif= fiffippi gegen etwa 1000 Farmer bon Bife, Abams und Calhoun County in biefem Staate erhoben werben. Kläger werben bon General Duffield aus Detroit und die Berflagten bon Er-Präfibent Benjamin harrison ber-

### Das Wetter.

Vom Wetter-Bureau auf dem Auditorium-Thurm vied jür die nächten 18 Stunden folgende Witte-ung in Aussicht gestellt: Ebsteage und Ungegend: Theilweise bewöstt und undenandig heute Abend und morgen; veränder-

undchandig bente Abend und morgen; becanders iche Autoes. Affinais, Missonri und Missonsin: Wahrscheinlich örrliche Kegenschauer beute Abeud; morgen theilweise bewölft und unbeständig; berändseliche Winde. In Chicago stellte sich der Temperaturstand bon gestern Abend bis bente Mittag wie solgt: Vhends 6 libr 72 Grad, Kachts 12 libr 63 Grad, Morgens 6 libr 66 Grad und Mittags 12 libr 70 Grad. Sochofen angebrachten Gerüfte berab und murbe fofort getobtet. Der Ber=

### Main Floor. 342 Cample Bieces von feiner Swip Suarer, billig angefauft von einem Importeur, werth bis zu 20e die Yard, in 3 Partien, 50. 10e — Te und 4250 Pards feine bedrudte Organdies und Dimts ites, werth bis zu loc per Yard, Auswahl, per Yard 2200 Jards feine weiße Lawn, tegulärer Sc 10c Werth, per Yarb Schwarze schwere gerippte Kinderstrümpse, Sc alle Eröben, werth 10c, das Laar Gangfeidene ichwarze Mitten für Rinder, 2c werth 10c, bas Baar Bafement. . 10c Grobe feine Porzellan-Taffen und Untertaffen, regulärer Preis §1.20 das Dubend, SC das Paar . SC OC 8-384. feine Borgellan-Fleischplatten . . . . 5c 2 Quart feine Borgellan-Bitcher, werth 18c 10c Rlare Arnftall-Waffergläffer, Fluted Boden, 6 für Fanch Beinglafer, regularer Breis (De bas 5c bas Dugenb, fpeziell, 3 fur . . . . 5c Zweiter Floor. Sangwollene Stanley-Rappen für Anaben, 5¢ Fanch gebügelte Vercale - Semben mit Rra-gen, für Manner, alle gemacht mit3och 23c und halsband Ganet Balbriggan Semben und Sofen für Da ner, mit Berlmutter: 170

## CLutz& Mittwoch, 1000 1002 & 1004 Plirwoukoe Av S. 311

Spezialitäten. bellen und duntlen garben, werth 5c, poziell ver Yarb 20 Porm. auf bem Tritten Floor:
350 Cambrie Wrappers für Tamen, perfett gemacht und beieht mit sanch Pradh, in allen Farben, ein Bargain zu 65c, in dielem Werfauf nur Min 2.400 Rachm, auf dem Tritten Floor:
300 Pards 36 Jolf weites Madras Cloth für Cardinen, mit Tupfen und Figuren,
500 Pards Andem, auf dem Tritten Floor:
500 feine Varon und Cambrie Shirt Waifts für Tamen, biblig gemacht, mit Manifactten und Aragen, alle Schafftsungen und Fröhen, vonrehm in für von bried und Kragen, alle Schafftsungen und Fröhen, vonrehm in sie weniger als 18st vers Viele sauft, extra speiell

Groceries.

inen Elgin Creamern Butter, per Pfund 14e iner Limburger Raje, per Pfund . . . 74e iner amerikanischen Rahmkafe, per Pfund 71e Cindurger Kale, per Pland. 73e amerikanischer Rahakles, per Pland 71e gemadre Gormer-Entrer, per Pland 13e House Gormer-Gutter, per Pland 13e House Praced Zalmon, ibeziekt, 36e idhien. Mprifoien, Leviel, Ananas in ichmerem Sprup, 395 ie 3 Lib., iebe für . 50 bilich, ver Pinnb . 5e Sommerwurft, per Pinnb De 4 Buchen für . 200

und Ihee, werth 31c, werden ber 176 bos Binns für 

### Velegraphische Molizen. Juland.

- Die Golbreferve im Bunbes: Schakamt betrug nach ben letten Hach richten \$170,556,384, ber gefammte Baarborrath \$194,137,842.

- 200 Rohlenheber an ben Docks in Milmautee gingen an ben Streit ba fie einen Cent Lohn per Tonne meh haben wollten.

- Bon Dafland, Cal., aus find neue und febr gefährliche falfche Salb bollar=Stude hauptfächlich, aus Blei mit Beimischung bon etwas Blas be= ftebend, in Umlauf gefegt worben.

- In Chefter, Ba., wurde Orlando Sarben, Gefretar bes Delamare Counth Baubereins, megen angeblicher Unterfclagung von \$37,000 aus ber Raffe bes Bereins berhaftet.

- Bei Cairo, B. Ba., entgleifte ein oftwärts fahrender Personengug ber Baltimore= & Dhiobahn infolge eines Welsblodes, ber auf ben Schienen lag. Der Lotomotibführer wurde getöbtet,

und ein Beiger tobtlich berlett. - Unter fehr fchwacher Betheiligung fanben geftern in Oregon Bahlen fratt. Die Republifaner beanfpruchen Die Er= mahlung ihres Staats-Stimmzettels. Das Botum bezüglich ber Rongregfan=

bibaten icheint ungefähr gleichzustehen. - Einer Depefche aus Boscobal, Bis., zufolge find bie angefehenen Landwirthe Eb. Curtis und James Welfh burch ben Genug bon Schierling geftorben; welchen fie irrthumlicher weise als Gemüfe getocht hatten.

- Der 51. Jahrestonvent bes Umerifanischen Mergte-Berbandes trat in Denber, Col., zusammen. 1500 Merzte find zugegen ober werben noch erwartet. Gine große Ungahl intereffanter 216= handlungen fieht auf bem Programm. Der Prafibent bes Berbandes, Gene= ral-Bunbargt Sternberg, ift burch ben Rrieg am Besuch ber Ronvention ber=

- In Montreal, Canada, wurde fpanifche Leutnant und Gefandt= schafts-Attaché Carrunza und Senor be Bosc, auf Rlage bes ameritanifchen Detefting Rellert, berhaftet. Rellert flagt auf \$25,000 Schabenerfag, meil er angeschuldigt worden war, einen Brief, melder Bemeife für Carranga's fpionenhaftes Treiben enthält, geftob= Ien und noch abgeandert zu haben.

- Gehr Schroff wurde am Conntag in Danville, Il., bas Conntagsgesetz burchgeführt. Nur in hotels ober Re-Staurationen tonnte man etwas für bes Leibes nothburft haben. Die Bei= tungsbertäufer nußten ihre, in Chicago und St. Louis gemachten Beftellungen bon Conntagsblättern rudoangig machen. Die es beift, will man bort bas Conntagsgeset fo berhaft machen, baß es widerrufen werden

### Musland.

- Gin Gerücht, bag ber Prafibent bon San Domingo, Beureur, ermorbet worben fei, ift mahrscheinlich grundlos.

- Das gepangerte italienischestren gerboot 1. Rlaffe "Carlo Alberto" ift auf ber Fahrt nach ben cubanifchen Bewäffern bor Gibraltar angelangt.

- Mus Berlin wird gemelbet, bag ber Zuftand bes ameritanischen Beneralfonfuls 3. Golbichmidt, welcher fcon feit brei Wochen trant ift, eine Wendung gum Schlimmeren genom=

— Wie man aus Paris melbet, hat Baron be Rothschild die 200,000 Franten, welche er jungft beim Bettrennen mit feinem Pferbe "Le Roi Goleil" ge= wonnen, ben Parifer Armen gum Ge= schenk gemacht.

- Raifer Wilhelm wird anfangs Juli gu Debbe, Mormegen, ein Dentmal zu Ehren bes, im borigen Sabre bort unter tragifchen Umftanben berunglüdten Leutnants gur Gee b. Sahnte enthüllen. Die Zeichnung ba-

gu hat er felber angefertigt. - Es wird verfichert, amtlicher 26= leugung jum Trob, bag bie Revolution in ber fübamerifanischen Republif Benequela einen gefährlichen Charatter annehme und von Tag zu Tag an Berbreitung gewinne. Die Mufftanbifchen (beren Guhrer ber Ronfervatibe Marcho Hernandez ift) follen bie Regierungstruppen neuerbings

3mei Befechten geschlagen haben. "Temps" aus ber fpanifchen Saupt= | verlegen.

ftabt Mabrid melbet, daß ber fpaniiche Finang-Minifter Buigcerber einen Plan gur Erhebung einer Unleihe im Betrage von 1000 Millionen Befetas bem Rabinet unterbreite. Diefe Unleihe foll ohne Berpfandung bes Iabatsmonopols und ohne Silfe auslandischen Rapitals gemacht werden, und Die Bant bon Spanien foll bas Belb ratenweise porichiegen.

### Dambfernadrichten.

Mugefommen. Mem Port: Italia von Hamburg. Philadelphia: Rhynland von Liver

Gibraltar: Werra, bon New York nach Genua.

Um Ligard vorbei: Cluben (?) bon New Port nach Umfterbam. Hamburg: Angola bon New York.

Mibgegangen. New Port: Raifer Wilhelm ber Große nach Bremen; Gerbia nach Liberpool.

Gibraltar: Ems, bon hamburg nach New York. Hamburg: Pennfplvania nach New

Marfeille: Alefia nach Rem Dort.

### Lofalbericht.

Drei Todesfälle.

Direkt durch die gestrige Bitge verursacht. Nach vorliegenden Polizeiberichten find geftern in Chicago fechs Falle bon Connenstich vorgekommen, und zwar brei bavon mit tödtlichem Berlauf. Die brei Tobten find: Frau 2B. 3. Delgemore von Rr. 387 Sacramento Abenne und zwei Manner, beren 3bentität noch nicht hat feftgeftellt werben fonnen. Bon Letteren ift einer auf bem Rod Bland Bahnhof und ber andere an ber Gde bon 15. und State Strafe tobt zusammengebrochen. Durch bie Sige übermältigt murben ferner: Der Grobidmied John Bellen in feiner Wertstätte, Nr. 130 D. Late Str.; Frant Scoville aus Grand Ra-Wich homesting as roe Strafe nabe Michigan Apenue porgefunden; ein unbefannter Mann,

ber an ber Ede bon Ranbolph und Cangamon Strafe niebergefunten ift. Die Temperatur ftieg geftern - auf bem bon tüblen Geewinden umfächelten Auditorium-Thurm, moblgemerft - auf 84 Grab. In ben meiften anberen Blägen in ber Stabt und ihrer Umgebung mar es noch erheblich wär=

Die unbegründet bie Lobhübeleien find, welche auch hier in Chicago all jährlich von frühlingstollen Poetaftern ben wunderschönen Monat Mai gelaffen werden, bas erhellt aus bem flatistischen Musmeis bes meteorologi= ichen Bureaus über bie Mitterungs= Berhältniffe im lehten Monat und im Mai überhaupt. Der Mai ift uns beuer allgemein febr unbehaglich borgetommen, und in ber That betrug bie Durchidnitts = Temperatur mahrenb bes Monats auch nur 56 Grab. Aber nach ben Aufzeichnungen bes Betteramtes ift bas ichon immer fo gemefen. 56 Grad reprafentiren bie burchschnitt liche Mai-Temperatur für Die letten 28 Jahre. Biel warmer ift es nur im Mai 1880 (65 Grad) und im Mai 1896 (66 Grab) gewesen, aber häufig bie Durchichnitte Temperatur Des fälichlich fo genannten Wonnemonats hon auf 52 und sogar auf 51 Grad riidgegangen.

Der "feuchte Nieberichlag" pflegt fich im Monat Mai burchoangig auf 3.70 Boll ju belaufen, im legten Monat bat ber Regenfall aber nur 2.23 3off be= tragen. Wir hatten im Monat 12 flare, 11 bewölfte und 8 "theilweis bewölfte"

Utah = Bräu ist ein neues vorzüg= liches helles Malzbier, aus feinster Utahgerfte und bohmifchem Sopfen gebrauf von der Standard Brewert, Tel. Canal 322. ap3), ibb3u

\* Eb. Welch und D. D. Murphy, melde fich bor Richter James fr. Ring in Late Forest schuldig befannten, in bem Temperengort Sighwood heimlich eine Aneipe betrieben gu haben, murben zu einer Gelbstrafe von je \$100 verdon= nert. Der eines gleichen Bergehens angetlagte Beter Johnson ließ feinen Bro-- Gine Debefche bes Parifer Beg por einen Richter in Late Bluff

manen. Reduzirung der Mildeligensgebühr für den Riempandel.

Stadtrathefigung.

Allderm. Conghlin befämpft die Unglo-

Das Schutz und Trugbundniß,

welches beute bas perfibe Aibion nuc

gugerne mit ber bisher jo berachtlich über die Schulter angefebenen "Stramerrepublit" eingehen mochte, gat auch das Blut in ben Abern unjeres eirisch= ameritanischen Albermanpatrioten Coughlin in Wallung gebracht. Der Gebante, bag die "großte aller Republifen mit ber tyrannischften Monar= chie ber Welt" eine "unheilige Alliang" eingeben fonnte, macht bem maderen Bathpoufe John fcon feit einiger Beit viel stopswen. Also sette er sich hin, ließ fich geharnischte Beichluffe gegen Die Absicht ber Linglomanen ausarbei= ten und reichte Dieje bann gesternabenb mit vielen Bathos im Stadtrath von Chicago gur gefälligen Indoffirung ein. Im bollen Bertrauen Darauf, Daft eine giriche Gesinnung jeden einzelnen feiner stollegen beseele, beantragte Coughlin gur fofortigen Unnahme feiner Rejolution Die Aufhebung ber We= ichaftsregeln. Es tam hieriiber gur Abstimmung, und fiehe ba, vierund= breifig Ctabtbater wanbten fich gegen ben Coughlin'ichen Untrag. Gei= ne Unti = England = Refolutionen wurden jodann jang- und flanglos bem Juftig-Stomite überwiesen. Diefe Riederlage war bem eminenten Staatsmanne aus der 1. Ward umfo peinlider, als das britifche Parlamentsmit= glied Webb, bas fich augenblicklich fo= gial-politischer Stubien halber bier aufhalt, als Gaft bes Mabors ber ge= ftrigen Stabtrathsfigung beimobnte. liebrigens würben bie in Frage ftebenben Beichluffe zweifelsohne Unnahme gefunden haben, wenn irgend ein an= berer Stadivatec, als Coughlin fie eingereicht hatte, weil man eben beffen Empfehlungen icon bon bornherein als Sarlequinaden anfieht. 3mmer= bin ift es recht intereffant, gu feben, welche Allbermen bie beantragte Mufhebung ber Gefchäftsregeln vereitelten. Es waren bies: Gunther, Alling, Jadjon, D'Brien, Murphy, Suet, Culler= ton, Colfon, Francis, Reagle, Little, Manpole, Beilfuß, Tuite, Rahmer, Kung, Habertorn, Alwart, Mangler Bermann, Lipham, Difon, Barrn, Bal= fer, Sirich, Griffith, Golate, Rimbell, Sproul, Babenoch, Reifon, Mavor,

Bennett und Math. Conft ift Die geftrige Stadtrathsfigung recht thatenlos berlaufen. Weber bie neue Gastruft-Ligensborlage, noch die Rathhaus-Frage wurde auf's Tapet gebracht, und auch bie Stragen= bahngesellschaften ließen von ihren Freibriefsverlängerungs = Bunfchen abfolut nichts laut werben. Man scheint jetzt damit bis nach ben Legis= laturmahlen warten zu wollen.

Muf Antrag Alberm. Little's wurde bie Ginfetung eines Spezialausichuf: fes beschloffen, ber bie ftabtischen Befundheitsbestimmungen einer Revision unterziehen foll. Mitglieder biefes Romites follen fein ber Befundheits= fommiffar, ber Oberbautommiffar, ber Borfitenbe bes ftabtrathlichen Musichuffes für Sanitätswefen und zwei bom Manor zu ernennende Merzte.

Unnahme fand bie bom Ligens - Romite befürwortete Orbinang, wonach bie fleineren Beschäftsleute für ben Detail-Verkauf von Milch fortan nur noch eine jährliche Ligensgebühr in Sobe bon \$2 gu entrichten haben. Dieelbe betrug bisher \$10.

Chenfo murbe bie Empfehlung bes Finang-Romites angenommen, ben Warrants" auf Die Steuerauflage bon 1898 zu ermächtigen.

### Lefet die Countagebeilage der Abendpoft.

\* Der Brotpreis ift geftern, ungeachtet bes am Camftag bom Micker= meifter- Merein gefahten Reichluffes in ber Stadt faft allgemein wieber auf 5 Cents per Laib gurudgegangen.

Konnte nicht schlafen. Grau Bintham befreite fie von all' ihren Leiben.

frau Madge Babcod, 176 3meite Str., Grand Rapids, Mich., litt an Gier. ftod-Kranfheit mit den diefelbe begleitenden Schmerzen und Qualen, jett befindet fie fich wohl. Bier

folgen ihre eigenen Worte: "Ihr "Dege-table Compound" hat mich wie neugeboren fühlen gemacht. Che ich aufing es einzu= nehmen, mar ich gang entfraftet, die meifte Zeit hindurch miide und ichläfrig, litt an Rüden: fcmerzen und Seitenfte. den, fomie fortmähren: dem entfetglichen Kopfmeh, und fonn.

te nachts faum fclas fen. Much hatte ich ein Gierftod Leiden. Unf den Rath einer gann ich Cydia E. Dinfham's "Degetable Compound" eingunehmen, und feit ich es gebranche, bin ich von all' meinen Leiden erlöst. früher pflegte mein Monatsfluß ungemein fdmerghaft an fein, feit ich jedoch Ihre Arzuei gebrauche, hatte ich nicht den geringften Schmerg mehr. 3ch fann 3hr "Degetable Compound" garnicht nach Derdienft rühmen. Mein Gatte und meine freundinnen mundern fich über die mit mir vorgegangene Deranderung. 3ch fehe

der farbe." frau Pinfham erfucht alle leidenden franen, an fie nach Eynn, Maff., um to. ftenfreien Rath gu fdreiben.

viel beffer aus und mein Beficht hat wie-

Lotalpolitifches.

Die republifanische "Maschine" im Kampf mit den "Untis".

Seute finden bie republifanischen Primärwahlen zur Erwählung von Delegaten für die Staats= und Coun= th=, fowie für die Kongreß= und Ge= nats=Diftrifts=Konventionen ftatt. Die Stimmplage wurden um 1 Uhr Rach= mittags geöffnet und fie werden pünit= lich um 7 Uhr Abends geschloffen wer= ben. Sowohl bie "Maschine", wie auch die unabhängigen Glemente merben ohne Zweifel Mues aufbieten, um ben Sieg zu erringen, fteht boch als vielbe= gehrter Preis die Kontrolle über bas neueCounty=Bentralfomite in Musficht. Der Rampf verfpricht ein recht beißer werden zu wollen, und auf beiden Gei= ien burfte es an mancherlei lleberra= dungen nicht fehlen.

Die Führer ber beiben Fraktionen versammeln fich heute Abend theils im "Great Northern Hotel", theils im Sauptquartier ber "Antis", No. 145 La Calle Str., um über bie auf ber morgen Bormittag ftattfinbenben County = Ronvention einzuschlagende Taltit näher zu berathen. Comeit ha= ben die "Unabhängigen" immer noch feine Randidatenlifte aufgestellt, boch wird ihnen dies wohl feine fonderliche Milhe bereiten, wenn ihnen heule bei ben Primarmablen ber Gieg gufallen fellie. Sind die "Negulären" erfolg= reich, so wird J. M. Smyth voraus= sichtlich die County-Konvention eröff= nen, und Letiterer wird ein Glate" unterbreitet werben, bas ichon feit einigen Zagen fir und fertig ift und nur Ramen bon erprobten "Mafchinen"= Leu= ten enthalt. Geftern bieg es übrigens, baß weder Sealy noch Magerstadt bie Cheriffs-nomination erhalten wiir-Da fich gegen Beibe eine ftarte Opposition geliend mache, fo habe man noch in letter Stunde beschloffen, fie gang und gar fallen gu laffen und bofür bem Rongregmitgliebe Lorimer ben Poften angutragen! Db etwas Babres an Diefem fenfationellen Gerücht ift, wird fich ja bald zeigen.

Countyclert Knopf wird heute feine Ranglei gur Empfangnahme ber Wahl= berichte aus ben Land-Lowns bisMitternacht offen halten, und ber Sunderter-Bürgerausichuf, welcher auf ftritte Durchführung ber Beftimmungen bes neuen Brimarmahlgefebes achien foll, hat eine Belohnung von \$100 für jede einzelne lleberfiihrung bon Mahlfrebfern ausgefest. Die Schanfmirthichaf ten muffen mabrent ber Stimmgeit geschloffen gehalten werben, und bie Bolizei hat Befehl erhalten, alle Bumiberhanbelnbe fofort gur Ungeige gu bringen. Bur Aufrechterhaltung ber Rube und Ordnung werden an jebem Stimmplat zwei Blaurocke poftirt

Die morgige republikanische Counth-Konvention nimmt um 10 Uhr Vormittags im Waffenfaal bes 1. Di= Gregiments ihren Unfang. 1115 De= legaten werben anwesend fein, um Randidaten für bas Cheriffe-, Countnichatmeifters- und Couninclertsamt aufzuftellen. Fernerbin muß die Ron= bention einen County-Richter, einen Rachlagrichter, fechs Mitglieber bes Superior-Gerichts, ben Rriminalgerichts= und Rachlafgerichtsclert, 15 County-Rommiffare, ben Prafibenten bes Countyraths, ben Borfieher ber County = Schulen, fomie fiinf County= Affefforen und brei Mitglieder ber Re= vifionsbehörbe nominiren.

### Berlett.

Der Zimmermann John G. Lee fließ geftern auf ber Zweirabbahn im Gar-field Bart mit einem anderen Radler, beffen Rame nicht ermittelt werben tonnte, fo heftig zusammen, daß er bon feinem Fahrrab heruntergeschleubert wurde und den linfen Urm brach. Der Berlette fand im County-Hofpital

Der Briefträger Mm. Strube murbe geftern Abend, als er bie 28. Madison Str., nabe 40. Abenue überichreiten wollte, burch einen elettrischen Stragenbahnmagen überfahren und ichiver am Ropf verlett. Der Berungludte wurde nach feiner Wohnung, Nr. 1392

Part Abe., gebracht. Mis geftern Nachmittag ber 19 Nahre alte Fuhrmann Josef Dubois, Nr. 1 29. Strage mobnhaft, mit feinem Gefpann bie 31. Strafe enilang fuhr, scheuten die Pferde an Wabash Ave. porhergeschenen Rud fillrate Dubois tern. Sein Seilsnitem, sowohl Lnmph-Medigin als bon feinem Git herab und fiel fo un= euch Inhalation, wurde nach Chicago imporglüdlich auf bas Straßenpflaster, daß tirt und wird von den Nerzien des Medical er sich einen Bruch des linken Shiussels formett, no. 84 Dearborn Str., mit wunders barem Erfolg benüht. Sie haben viele Beis beines zuzog.

### Großes Staffee-Grangmen.

nächsten Donnerstage, ben 9. Juni, in ber Wider Part Halle, Mr. 501-507 Der Wider Part Halle, Ar. 501-507 den wir, bei den Gebeitren angufragen, bei B. Rorth Avenue. nahe Milwautee Abressen wir stets aussorichen. Wenn Sie d Abalten, auf bem es jebenfalls hochft bei erfehren Datienten nicht glanbeit, ibrechen Gie bei nem Rachbarn vor und Gie werden bie 20% amufant und gemüthlich zugehen wirb. beit erfahren. Gie werben finden, daß b Behandlung hunderte von Patienten geh Wiir bortrefflichen Raffee, nebft Ruchen, bat, nachdem jede andere Behandlung verja sowie für Musit und anderweitige Un= terhaltung ift beftens geforgt. Gin= trittspreis 10 Cents pro Berfon; Un= fang 1 Uhr Nachmittags.

### Barmer Empfang.

Charles Carlson ift als Kollettor bei einer Maschinenfabrit angestellt. In diefer Gigenschaft hatte er fürglich bei bem Solghandler William Clapton an ber Ede von Spaulbing Abe. und Bloomingbale Road vorzufprechen, um ihn an eine Berpflichtung ju erinnern. herr Clanton foll nun gerabe nicht in menschenfreundlicher Stimmung gemefen fein. Es fam zwischen ihm und bem Rolleftor zu bofen Worten, und schließlich hat Clanton einen Revolver= duß auf ben Mann abgeseuert. Mus biefem Grunde ift er jest unter ber Un= flage bes Morbangriffes ben Grofge= ichworenen überwiesen worben.

Guter Fang.

Bestohlenes But im Werthe von \$15,000 wiedererlangt.

Der Polizei ift es geftern endlich ge=

lungen, einen gefährlichen Ginbrecher u.

angeblichen Er=Buchthäusler, namens

Thomas Mener, auf ben fie feit mehre-

ren Wochen gefahndet hatte, festzuneh= men und geftohlenes Gut im Berthe von \$15,000 wieder zu erlangen. Im borigen Winter wurden mehrere Som= merwohnungen wohlhabender Bürger am North Shore Drive in Evanfton, in Sighland Part und nahe Fort Cheriban bon einer Ginbrecherbanbe ge= brandschatt, und Alles bon Werth, mas nicht niet= und nagelfest war, murbe fortgeschleppt. Da bie Säufer unbewohnt maren, hatten bie Ginbreder leichtes Spiel, um fo mehr, ba es um ben Polizeischut in jenen Borftabten fehr schlecht beftellt ift. Die Be= schädigten, beren Berluft sich nach Zaufenden bezifferte, wandten fich an bie White'sche Detettive Agentur und Diefe ermittelte, bag Thomas Meger ber Führer ber Ginbrecherbanbe mar. Das Rofthaus in Fort Cheridan, in welchem ber Befuchte mit feiner Frau wohnte, wurde por einer Woche von ber Polizei umftellt, aber es gelang bamals Mener, burch einen fühnen Sprung aus bem Fenfter gu entfom= men, obaleich ihm mohl ein Dugend Rugeln nachgefandt wurden. Geftern ermittelte ber Deteftive White ben Berfteck bes gefährlichen Burschen in Fort Cheridan und nahm ihn mit Silfe ei= ner großen Ungahl von Geheimpoli= gisten fest. Er brachte feinen Gefangenen nach bem County-Gefängniß in Bautegan und machte fich hierauf da= ran, bas geftohlene Gigenthum wieberguerlangen, nachbem er in Erfahrung gebracht hatte, bag Meper eine Ungahl Räume in bem Union Park Lagerhaus gemiethet hatte. In ber That fand er bort Werthfachen und Saushaltungsgegenftanbe aller Urt, welche einen Betrag von \$15,000 re= präfentiren und bie fammt und fonbers gestohlen waren. Es befinden sich ba= runter Schmudfachen, Gilberzeug, tofibare Möbel, Teppiche, Porzellan= waaren und fechs Risten mit toftbaren Spigen, beren Werth auf \$2000 geschätzt wird. Fünf Patrolwägen maren erforberlich, um bie Cachen nach ber 2B. Late Str.=Polizeiftation zu bringen. Gin großer Theil bes geftoh-Ienen Gutes wurde noch geftern Abend bon C. L. Day und Walter 3. Fisher als ihr Eigenthum ibenti=

Megebt No. 2851, berfertigt bon Eimer & timend und verfauft durch Gale & Blodi. 44 Mource Stresse und 34 Wathington-Straße, wied Allen helben. voelche an Rheumatismus leiden. Brobret eine Jealde.

#### Erfurfion des Sarugari : Ordens nach Milwaufee.

Um Sonntag, ben 17. Juli b. 3., veranftaltet ber größte beutsche Orden, ber Orben ber harugari, mit ber Milmautee & Ct. Paul-Bahn eine große Bergniigungsfahrt nach Milmautee, woran fich bann im Milwaufee-Barten ein Bifnit und Commernachtsfest anschließen wird. Gin Jeber, welcher schon eins ber bon biefem Orben veranftalteten Weste mitgemacht bat, wird auch hier nicht gurlidfteben, gumal bie Fahrt nur \$2.55 für Sin- und Rudfahrt infl. Gintritt gum Part toftet; Rinder gablen die Sälfte, und zwar find Die Didets zwei Tage giltig. 3m Bart wird ein großes Nachmittags-Konzert stattfinden und Abends Ball. Die Freunde bes harugari-Orbens werben icon jett auf biefes Teft aufmertfam gemacht, damit fie nicht anderweitig über den Tag Berfügung treffen.

### Werden fid einigen

Für bie heutige Gibung bes Berbandes der Brauereibesitzer haben sich Bertreter ber Bierfaßtufer-Union und ber großen Beniralforperfchafien ber organisirten Arbeiter zu einer Mudieng angemelbet. Wie es heißt, werben bie Grauereibefiber bie Forberungen ber Rüfer bewilligen, fo weit es thunlich ift, nämlich bis babin, wo die Union gegen die Maschinenarbeit in ber Berftellung von Fäffern Front macht, begiv. biefe einzuschränten sucht.

### Schwindsucht geheilt.

Riemand leugnet Die Thatfache, bag ber beutiche Professor Roch Schwindfucht beilt. Die Regierung jenes Landes bezahlt ihm ein ungeheures Calair für die Behandlung ber und zogen ploglich an. Durch ben un= Edminbfüchtigen in ben öffentlichen Sofpita-

lungen in Chicago an Batienten bewertstelligt melde, als bem Tobe verfallen, bon ben tild tigften Argten aufgegeben und nach einem w merem Alima verwiesen worden waren. Diefe Der im besten Ansehen stehenbe Ruren wurden sämmtlich in Chicago bewerts Sumbodt Part Frauenverein wird am stelligt: viele Batienten haben ihre Seilung im verfloffenen Jalve veröffentlicht. Alle 30 welche glauben, Die Ruren feien nicht echt, er Medigin thut bem Magen nie gut. Die Juha- lation und Medigin bes Prof. Roch thut ben bicagoern viel Gutes. Geien Gie migtrausich, wenn Gie wollen, bis Gie bie Sache unters' icht und Die Wahrheit ausgefunden haben. Die Doftoren laben Gie gu icharfer Rritif ein. Deren Ruren balten genaue Untersuchung aus. Wenn fie Die Mittel befiten, Menichenleben an retten und Dieje Mittel nicht befannt mer ben liegen ben Leidenden und Sterbender wirde es nicht feige und verbrecherisch fein wenn sie es unterließen, jene Mittel auf mög-lichst wirksame Weise befannt zu machen? Ge-Sie felbit Die Patienten und überzeugen Sie fich bon den wirklichen Thatjachen. That:

achen find ftets überzeugend. Gie preifen nicht an, doch ihre Batienten röffentlichen einfach, mas die Doftoren fun ie gethan. 3m legten Jahre haben über 100 Patienten ihre Ausjagen über ihre Seilung veröffentlicht. Deren fieben Doktoren machen eber einzeln eine Spezialität aus jeber einzels nen Krantheit und beshalb muffen fie baber mehr besonderes Berftandnig jedes Falles be figen, als Mergte, welche taufenbe von Grant= heitsfällen mit nur beidranftem Erfolg behans beln. Ronfultation und Unterfuchung frei.



## Geheilt von Rheuma-drops tismus und La Grippe.

"5 Drops" ift die Medigin, die hilft.

Werthe herren : Lettes Jahr mar ich und meine Frau mit Rheumatismus geplagt. Ich hatte es in allen Knochen, in Schultern, im Rücken und in den Knieen. Meiner Frau ging es noch viel schlimmer. Die Racht konnte sie nicht schlafen vor Schmerzen. Sie konnte kei nen Rod zubinden, hinten feine Schürze binden. Wenn fie uniere Rilhe molt, konnte fie nicht von dem Stuhle aufkommen, auf dem fie faß. Es war ein wahres Leiden. Sie fagte, es muß etwas angefangen werben. Die Schmerzen halte ich nicht lange aus. Wir fragten ben Arzt hier. Er verichrieb etwas, aber es half nichts. Wir haben auch Patentmedizinen probirt, aber das hat auch nichts geholien. Wir hatten fein Jutrauen mehr zu Medizin. Dann hörten wir aber von der "5 Drops"-Medizin, und ich lagte zu meiner Krau wir wollen nochmals zu den "5 Drops" unsere Zustlucht nehmen. Wir haben eine Flasche kom-

men laffen und haben gleich Linderung baburch bekommen. Um 10. Januar habe ich mich erfaltet und hatte auch eine Art Grippe babei. Bom 11. ein 10. Januar gave ig mich erinter und gatte and eine zur Grupe voor. Som 11. bis 12. in der Nacht konnte ich keine Luft bekommen. Meine Frau nahm die "5 Drops" und rieb mir die Bruit und den untern Hals ein, nach 10 Minuten wieder zweimal. Ich schlieden, varen alle Schmerzen fort und ich konnte wieder iprechen wie vorher. Meine Frau sicht sich sest wieder bester und ist ganz gesund. Nun haben 18 Leute in biefer Gegend die Medizin gebraucht, und fie find alle zufrieden mit ihr.

Liebe Farmerbrilber, Die ihr biefes Schreiben leien sollter, halter euch bie "5 Drops"-Medigin im Saufe, die ihr weit von ber Stadt wohnt. "5 Trops" ift fein Schwindel und Mit freundlichem Grug, Friedrich Spath, Seribner, Dodge Co., Rebr.

Werthe Berren: Theile Ahnen mit, ban bie Medigin, die wir von Ihnen haben kommen Austric Herrent: Thetie Inten mit, das die Modzin, die wir von Ihien haben kommen lassen, nich sehr gut bewährt hat. Ich litt an einer Art Kierenleiben und nervöser Schwäcke. Ich brauche seitst ungefähr zwei Wochen Ihre werthe Medizin "Horope", und ich sühle mich setzt wieder stark und besser als vor vielen Jahren. Das Merenleiben hat auch aufgehört, Ich sage Ihnen vielen Tank, daß ich ich Wedizin in meine Hände bekommen habe, denn sie ih mehr werth, als sie kostet. Ich send Ihren hiermit Geld und bitte, schicken Sie mir noch mehr von der Medizin. Uchtungswoll Chr. Haldemann, Vor 99, Midgeway, Jowa.

"5 Drops" furirt Rheumatismus, Sciatica, Reuralgia, Duspepfia, Rüdenfamerzen, Afthma, Seufieber, Ratarrh, Edlaflofigfeit, Rervefitat, nervoje und neuralgische Kopfichmerzen, Ohrweh, Zahuweh, Bergidwade, Croup, Gefdwülfte, Die Grippe, Malaria, friedende Betanbung. Wir verfenden große Glafden (300 Dojen) für 81.00, 6 Flafden für 85.00. Bu beziehen bon uns und unfern Algenten. Agenten verlangt in nenem Territorium. Schreibt uns beute!

Swanson Rheumatic Cure Co., 167-169 Dearborn Str., Chicago, III.

227 und Wabash Ave.

229

A COSTINGUES FURNITURE & CARPET CO.

227 und 229 Wabash Ave.

ift der fundamentale Grundfat unferer Bereinigten Staaten Regierung und jedes Geichaftshaus, Das feinen Rredit gewährt, zeigt Mangel an Bertrauen in die Baaren, die es feilhalt. Bir erwarten, Daf 3hr Aredit be= anfprucht. Stattet Guer Beim aus, gang ober theilmeife, gu Diefen niedrigen Preifen. Es find Bargains, wie fein anderes Saus fie offeriren

Diefes Bett nur Subiche Rail-eiferne Bettitelle, mit Frtenfion-Gugen, genan mie Wibbilbung, ertra ichwere Meifingfpable beste schwere fichterne Seitenfinde, alles febr hibich weiß emaillirt. bolle Große und maffib. Anbere balten biefelben ju \$10.00 für einen wir fagen ..... 93.75

> polirt und bergerichtet; burdmeg mit \$4.85

227 und 229 Wabash Ave.

FURNITURE & CARDET CO.

227 und 229 Wabash Ave.

### Straus Furniture & Carpet Co. Wir wünschen Eure Kundschaft. Die liberalften Kredilgeber. . . . Offen Abends bis 9 Ilhr. . . . Mafere Bedingungen : \$25 werth Baaren \$2.50 Anjahlung und \$2.00 per Monat. \$50 werth Waaren \$5.00 Anjahlung und \$4.00 per Monat.

\$100 werth Waaren \$10.00 Angahlung und 86.00 per Monat.

Große Tapefirn tufted .83.68 Meffing Bergierung . \$2.19 ngrain Teppid, neue Dinner, bie Pard . . . Mantel Folding Betten. \$7.98

Biencles! Biencles! Wie nie gupor verfauft. Wir verfaufen Guch ein \$65 3meirad 311 \$35.00. \$5 Angablung u. \$5 p. Monat.

Finangielles.

### Foreman Bros. Banking Co. Siidoft-Ede La Salle und Madijon Str

Napital . . \$500,000 Meberidun . \$500,000 EDWIN G. FOREMAN, Präfibent.

OSCAR G. FOREMAN, Bige-Brafibent. GEORGE N. NEISE, Rajfirer.

Allgemeines Bant : Gefcaft. Ronto mit Firmen und Brivatperfonen ermünicht.

Geld auf Grundeigenthum gu berleihen. A. Holinger, Eugene Hildebrand

A. Holinger & Co., Dupothekenbank nen allerniedrigste Preise.

165 Washington Str. Geld zu verleihen auf Gennbeigenthum. Erste Wortgages in beliebigen Beträgen stets zum Berfauf an Hand. 24mz, bofadt, bw Befintitel (Abstracte) auf das Gewissenhafteste gevrüft Befte Baufrellen in Weft Anlinan ju außeror beutlich billigen Preifen ju verfaufen.

N. M. Blumenthal & Co. (Gtablirt 1871) 172 WASHINGTON STR., Ecke 5. Ave.,

Simmer 506-509.

Berlet: CELD in beliebigen Summen auf ben . CELD Shiragoer Grunbeigenthum Grite Syvothelen zu verlaufen.

E. G. Pauling, 132 LA SALLE STR. Geld zu verleihen auf Grund. eigenthum. Erfte Spotheten zu verfaufen.

### HENRY STUCKART

2511 bls 2519 Archer Ave. & 23fod wellfich von Saffed Strafe. Tel. South 382.

Möbel.

Teppiche, Defen, Varlor = Einrichtungen und Steingutwaaren, Lampen n. Gifenwaaren.

Wir führen nur solide dauer. hafte Waaren von feinster Urbeit und Geschmack und berech-

### Straus & Schram,

136 and 138 W. Madison Str.

Wir führen ein vollftanbiges Luger bon Möbeln, Teppidjen, Gefen und

Haushaltungs-Gegenftunden, bie wir auf Mbjahlungen von \$1 per Boche ober \$4 per Monat ohne Binjen auf Roten verfaufen. Gin Befuch mirb Guch über= zeugen, bag unfere Breife fo niebrig als bie niebrigften finb.

Treies Auskunfts Bureau. Sohne toftenfrei follettirt; Rechtofachen alle Art prompt ausgeführt. 92 La Salle Str., Bimmer 41. 4me

### Abendpost.

Erscheint täglich, ausgenommen Conntags. Berausgeber: THE ABENDPOST COMPANY. "Abendpoft" Gebaube ..... 203 Fifth Ave

Stoifden Dionroe und Abams Str. CHICAGO. Telebhan 200 1498 und 4046

| Zetephon Mo. 1400 and 4040.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| general submitted de la company de la compan |
| Preis jebe Rummer 1 Cent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Waste leve Standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Preis ber Conntagsbeilage 2 Cents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Durch unfere Trager frei in's hans geliefert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2 arm uniere 2 rager fict in a grand geneitet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| mödentlich 6 Cent3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| gabrlich, im Boraus vezahlt, in den Ber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Busting, the Spring begagie in see See                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ctaaten, portofret\$3.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ralirlid, nach bem Muslande, portofrei \$5.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| THE STATE OF THE S |

#### Miles braucht Zeit.

Beit ift Gelb, fagt ein englisches Sprichwort, bas aber nur bedingungs= weise wahr ift. Denn fehr viele Leute haben bedeutend mehr Zeit, als Belb und wiffen auch nicht bie Zeit in Belb gu berwandeln. Ebenfo wenig ift es im Rriege unter allen Umftanben ein Bortheil, Beit gu gewinnen. Ber fie ausnüten tann, um fich beffer gu ruften und fein heer einzuüben, für ben ift fie ohne 3weifel von großem Wer= the, wer aber burch langes Warten nur ichwächer wird, hat vom "Beitgeminnen" offenbar feinen Rugen.

Das gilt auch für ben General Blauco, ber feit einigen Wochen thatfädilich eingeschloffen ift und weber aus Cuba, noch aus Spanien Berftarfungen, Waffen, Lebensmittel ober Copiegbebarf herangiehen tann. Wenn er, um fich Dluth zuzupfeifen, hier und ba einige Canbhugel aufwerfen ober Torpebos legen lägt, jo mag ihn bas in ben Mugen ber amerifanifchen Beitungsftrategen "von Tag ju Tag un angreifbarer machen", aber in Wahr. heit hat es wenig 3weck. Es fehien ibm die Mittel, um fich in wirflich ber theibigungsfähigen Buftanb gu feben, und bor allen Dingen fann er fich nicht bie Ranonen verschaffen, Die fich mit ben porgüglichen amerikanischen Befchuten meffen fonnten. Muf ber an beren Geite braucht bas ameritanische heer nichts, als Zeit, um fich auf ben Enticheibungstampf vorzubereiten. Die Truppen, Die Gefdüge und die Musrüftungen find borhanden und founen beliebig bermehrt werben, aber es gebort Beit bagu, mehrere hunderttau= fend Freiwillige einzukleiben, gu bemaffnen, gu formiren und gu fchulen. Desgleichen ift Beit erforberlich, um einem großen Beere alles guguführen. beffen es in einem auswärtigen Rriege bedarf, benn bie Leistungsfähigkeit ber Gifenbahnen, befonders ber füblichen,

hat ihre Grengen. Die Rörgler, Die fich nicht bie Mühe geben wollen, auf Gingelnheiten eingugeben, schimpfen fortwährend über die Langfamteit und Unfabigfeit bes Rommiffariats, welches nach ihrer Ungabe gang allein bafür verantwortlich ift, daß die in Tampa und Chidamau ga berfammeiten Truppen "noch im nier" nicht nach Cuba übergeführt werben tonnen. Während man aber billiger Weife gugeben muß, bag ein eilig gufammengetrommeltes Rommiffariat, welches fich erft an ben Dienft gu gewöhnen bat, ben bochften Unfprüchen nicht gleichgenügen fann, wird man bei naberer Prüfung ber Thatfachen bie "Stümper" in Wafhington milbe beurtheilen. Gie haben ungeheure Mengen Fracht nach bem Gilber geschickt, die von den, auf folche Anfor= berungen nicht borbereifeten Gifenbah nen entweber nur langfam beforbert, ober nicht ausgelaben werben fann. Tampa ift im Wesentlichen nur ein Minteraufenthalt für Bergnügungsreisende aus bem Norben und hat nicht Die Frachtbahnhöfe, Geleife, Schuppen u.f.w., die man in einer großen Sanbeld und Induftrieftabt finbet. Die einzige Gifenbahn, bie nach Tampa führt, ift auf einen ftarten Berfehr nicht eingerichtet und hat meber bas rollende Material, noch bie Arbeiter, um taalich toufenbe bon Tonnen Fracht hemältigen zu fännen. Luch fie braucht Beit, um fich ber ungeheuer erhöhten Prheitsloft angupaffen, und bie Beitungestrategen machen fich blog lächerlich, wenn fie ben Schwierigkeiten nicht Nechnung tragen, mit benen bie Seeresleitung zu fampfen bat. Es ift gerabegu Wahnfinn, gu be-

haupten, bag ber Mngriff auf Savana icon por vier Wochen batte unternommen werben follen. Damals waren noch nicht einmal bie Freiwilligen beifammen, die der Brafibent von ben Einzelftaaten geforbert batte, und bas Seer ber Ber. Staaten bestand aus höchstens 25,000 Mann, die auch nicht friegsfertig maren. Gelbft jest ift, trop aller Anftrengungen, Die "Mobilmachung" nicht fo weit vorgeschritten, baf ein Sauptschlag gewagt werben fann. Sochftens fann bas Landherr Die Flotte bei einem Angriffe auf Cantiago und San Juan unterftüten. Die Jingos, melde bas Land in ben Rrieg trieben, ehe es hinlanglich borbereitet war, suchen sich nachträglich gu rechtfertigen, indem fie bie burchaus mbermeiblichen Bergogerungen ben Mugmumps" in die Coube fcbieben, boch follen fie erft noch zeigen, wie bie Sache beffer hatte angefaßt werben tonnen. Ginem Rarrenhaufen läßt fich freilich feine Bernunft predigen.

### Die Bhilippinen, ein neues

Dorado. Unfer Staatsbepartement icheint fei= nen Bertretern im Muslande ben Muftrag gegeben zu haben, alle Mittheilun= beren fie über bie Bhilippinen-In habhaft werben tonnen, an bas Departement einzusenden, zweds ber Beröffentlichung in ben täglichen Rufulsberichten. Es mag ja fein, bag bies nur geschieht, um bas Wiffen bes Bolfes zu bereichern und bag man teine Sintergebanten babei hat, aber bie geradezu überschwängliche Werth= fd,abung, welche ben Infeln in bie-

fen Berichten - Die nur Licht und r teine Schatten zeigen - wirb, ingt faft zu bem Glauben, bas | beffen Intereffe bertreten fonnte. Gie | wurden.

Staatsbepartement fei - nach Art einer Retlameagentur - nur barauf Stimmung zu machen für bie Unglieberung ber Infeln, begto. ben Appetit ju reigen, gum Berichluden ei= nes fo fetten Biffens.

Ueber ben gang großartigen Werth, ben die Philippinen für ben Sandel ber Ber. Staaten befigen (ober befigen follen), fowie über ihre Fruchtbarteit, bie Möglichkeiten, die fie in ber Tabatfultur u. f. w. bieten, wurden schon früher von ein paar Konfuln Mitthei= lungen gemacht. Das war aber wohl nur Die Ginleitung zu bem hoben Liebe bom Werthe ber Philippinen-Archipels, bas in ber Beröffentlichung bom 3. Juni einset mit Musgugen aus eis ner Flugschrift, betiteit: "Gin neuer Mittelpuntt ber Goldproduttion", melche unfer Gefandter San bem Staats bepartement aus Condon zuschickt. Das fett gang anbers ein, bas flingt viel voller, benn Gold, Gold! ift boch ber Ruf, und wenn man bas Bolt Onfel Cams überzeugen ober ihm weis machen fann, daß feiner auf ben Phi= lippinen ein neues Elborabo ber Erfcbliegung harrt, bann haben bie Ingliederungs = Wiithigen gewonnenes Spiel, bann mirb man bas Golb ha= ben wollen, gleichviel wie theuer es gu

fteben tommt — man febe Masta. Gold gibt es mahrscheinlich auf al-Ien Bhilippinen-Infeln und ficher auf allen größeren - fo fchreibt Berr Frant Karauth in jener Flugschrift: Ein neuer Mittelpunft ber Golbproputtion", und herr Karnnth muß es miffen, benn er ift ber Prafibent bes "Philippinischen Bergbau Gnnbifats"! Muf Lugon reichen nach herrn Rarnuth Die goldhaltigen Gefteinmaffen bis bicht an die Meerestiifte und auker in ben Treadwell-Minen in Masta dürfte nur hier bec Musbeutung lobnendes Golberg binnen wenigen hunbert Darbs bom Unfergrunde bon Dzeandampfern gefunden werben. Und bon biefen goldreichen Gefieinmaffen ift bisher nur der aufere Gaum behufs Musbeutung berührt worben. "Es gibt", fagt Berr Rarnuth weiter, "feinen Bach, ber feinen Weg in Die Maffer bes Stillen Meeres findet, beffen Sand nicht menigftens Gpuren von Gold zeigte, und große Körner (nuggets) fommen oft aus ben Gebirgen berunter, mo meiner Unficht nach ein gut lohnendes Teld für hidraulifchen Bergbau ift. 2001vialgold wird auch auf Mirbanao ge= unben." Gobann gibt es nach biefem Bewährsmann auf ben Infeln reiche Lager bon filberhaltigem wie golbhal tigem Bleiglang und ausgebehnte Rupferlager, zu beren geminnreicher Mus beutung nur verbeffert Berfehrsmittel gehören. Much Ebelfteine (Rubine, Smaragbe u.f.tv.) finbet man in ben

Wirkliche Steinsohle hat man noch nicht gefunden, aber ein fpaterer Ronfularbericht mirb biefen Gehler jeben= falls aut maden und gum minbeftens nachmeifen, bag auf ben Philippinen reichhaltige Steinfohlenlager fein mif= n, benn es gibt eben Leute, Die ber Unficht find, baf bas reichliche Bortommen von ichmargen Diamanten ein Land werthvoller macht, als Goldlager und man will ia möglichft Muer ben Philippinen-Biffen recht verlodenb herausputen. Die Roble, bie man bis jest bort gefunden hat, ift nur Braun= toble, aber diefe ift fo guter Qualität, baß fie von Beichtoble taum gu unterfcheiben ifi. Leiber aber merben bie Roblenlager ebenfo menig verständig ausgebeutet, wie ber Golblager.

Wenn man biefen "Ronfularbericht" meiter burchlieft, to mochte man Unficht gelangen, baß bie Menfchen boch eigentlich polizeiwibrig bumm maren, nach bem unfreundlichen Trans= baal, ben glübenbheifen Golbfelbern Bestauftraliens und nun gar erit nach ben Gisregionen Alastas zu pilgern, auf ber Guche nach Gold, wo in ben Fluffen und Bachen und Bergen ber großen Philippinen Infeln bas Golb nur der Hebung durch neuzeitlichen Bergbau barrt, benn es ift wirflich nur Butes, mas man bon ben Philippinen bort, und man friegt Luft, feine Bündel gu fchniten und borthin ausgumanbern. Saat bod Serr Rarnuth: "Bon allen tropifden Länbern, bon allen tropischen Raffen, die ich be= fuchte und fennen lernte, bat feines und feine eine angenehmere und mehr herzbefriebigen be Grinnerun gen in mir gurudgelaffen, als ber Infelarchipel ber Philippinen mit feiner halbwilden malanischen Bevölkerung."

Bie vernagelt waren boch wir, und bie großen europäischen Rationen, baß wir folch' herrlichen Befit fo lange in ben Sanden ber bummen Spanier lie-

Wenn man einen gewöhnlichen "Brofpett" einer Bergbaugefellichaft, Die Rapital für ihre Unternehmungen gu gewinnen trachtet, lieft, fo nimmt man bas barin Gefagte cum grano salis, und gwar mit einer gang be beutenben Dofis "Galg". Man bentt fich fein Theil Dabei. Wenn aber ein hobes Staatsminiflerium Diefe Mittheilungen in amtlichen Beröffentlidungen mit bem Stempel ihrer Billi= gung weitergibt, bann muß man ihnen als guter Staatsbiirger vermutblich vollen Glauben ichenten. -

### Cefterreid und Ungarn.

Das Intereffe an ben Vorgängen in Beft tongentrirt fich jett auf ben bebeutungsvollen und immer schärfer hervortretenben Begenfat zwischen ber ungarischen und ber öfterreichischen Delegation. Graf Goluchowsti bat fein Glüd. Er wollte eine recht moberne Rebe halten und zeigen, bag er auch etwas bon Bolfswirthschaft berfteht, ohne boch vielleicht felbit feine Worte allgu ernft gu nehmen. Aber bie Ungarn berfteben feinen Gpaß, wenn fie fürchten konnten, bag ber gemeinfame Minifter bes Meuße= ren auch einmal an die andere Reichs= hälfte, an Defterreich, benten ober auch

untersuchten zwar genau burch einen eigenen Musschuß, ob bei ben Armeelie= ferungen auf die ungarische Industrie bie gerabe in ihren Unfangen ftedt, ge= bührende Rücksicht genommen werbe und gogen ben Kriegsminifter gur Rechenschaft, als fie fich herausrechneten, baß fie nur mit 13 Prozent betheiligt fei. Dag aber ber Minifter bes Meu-Beren von einer eingreifenden Sandels= politit fprach, bie er forbern wolle. schien ihnen gang ungereimt, weil nur die öfterreichische Industrie Absat auf überfeeischen Märtten finden fann und Ungarn nur in Fiume, bas aller= bings mit allen Mitteln gegen bie öfterreichischen Safen geforbert wirb, einen fleinen Erporthafen befitt. Der Bericht bes ungarischen Mus-

schuffes für Aeußeres billigi zwar im

Bangen und Gingelnen bie außere Bolitit bes Grafen Goluchowsti, wehrt fich aber gegen beffen voltswirthschaft= liche Thefen und ertfart es gerabegu als Pflicht, vom Standpuntte ber Intereffen Ungarns barauf aufmertfam ju machen, daß eine Borforge für ben Schutz nur dort am Platze ift, wo es bes Schutzes bedürftige Werte gibt. Nun sei aber der Ausfahrtshandel Ungarns fehr gering - alfo feine Bewilligung für Flotten- und ähnliche 3mede. Würde boch Ungarn schwerlich, auch nur indirett baburch geminnen, baß die öfterreichifchen Industrieprobufte von Ungarn abgeleitet würben. Bielmehr mare bie Folge ber Dagnahmen bes Minifters bes Meugeren wahricheinlich eine Steigerung ber inbuffriellen Produttion in Defterreich, und eine folche wiirbe für die beginnende ungarifche Induftrie gerabegu schädlich fein. Schärfer, als in biesem Gebantengange bes ungarischen Berichtes fann man in ber That ben Begenfat gwifchen ben beiben Reichshälften nicht formuliren. Es ift auch nur logifch, baf bann weiter barauf binge= wiesen wird, daß es burchaus nicht ausgeschloffen ift, bag Ungarn von bem ihm guftebenben Rechte, Die SanbelBangelegenbeiten felbftftanbig gu regeln Gebrauch machen, b. h. bag bas Boll- und Sandels-Bundniß grifhoren wird zu eriftiren. - Es flingt wie Fronie, wenn der Bericht darauf bin= weift, baf ber Minifter bes Meugeren seinen volkswirthschaftlichen Ausfüh= rungen ja felbft nur "akabemische Bebeutung" beigelegt habe, ba boch zwi= ichen einem Minifter und einem Brofeffor ber Nationalöfonomie ein Unterfchied befteben follte. Das Charafteriftifche aber ift bie

Scharfe bes Berichtes in ber Bervorhe= bung ber Gegenfate gwifchen Defterreich und Ungarn, die in ber That auf ein nicht mehr akabemisches "Divorc= ons!" - "Trennen wir uns" - bin= auszulaufen scheint.

### Die ruffifden Officeprovingen.

Die bekannt, geht in ben Oftfeepro= vingen eine fustematische Ruffifigirung von statten, die mit Anfang ver Regie= rung Alexanders III. begann. Nach ber Thronbesteigung Nitolaus II. Cofften bie Deutschen ber Oftfeeprovingen auf Erleichterung bes Sprachenzwanges. Man glaubte in ben maßgebenben Rreifen einen freien Sauch gu fpieren, und um die Lage ju fondiren, fuchte Ende 1897 ber furlandifche Abel burch ben Grafen Renferling beim Raifer um bie Erlaubnig nach, auf eigene Roften ein Realgymnafium errichten gu dur-Die Ginrichtung follte ruffifch werben, wie alle anderen Schulen Dieer Art, doch follte die deutsche Sprache in berfelben Musbehnung wie bei ben ebangelisch-lutherischen Schulen in Betersburg gebraucht merben burfen. Bugleich erbot fich ber furlandifche Mbel, in Berbindung mit bem Ghmugfium ein Benfionat für prattifche Uneignung ber ruffifchen Sprache gu grunden, wie man fieht, ein febr long= ler Borichlag. Die Angelegenheit murbe bem Raifer porgetragen, und bor Rurgem ift feine Enticheibung gefallen. Gie ging furg babin, bag bas Befuch bes Grafen Renferling abge= fchlagen wurde. Comit haben alfo die Deutschen in

ben Oftfeeprovingen in Butunft feiner= lei Ginraumungen zu ermarten. Daß fie noch ftrenger als die in ber Saupt= fabt befindlichen Deutschen behandelt merben, dürfte vielen vielleicht wunder= bar erscheinen, hat indeffen boch feine Urfache. In ben Offfeeprovingen ha= ben die Deutschen sich ungeachtet ihrer nicht übermäßig großen Bahl-es gibt etwas über eine Million Deutsche in ben brei Gouverments - in ben großen Städten eine beberrichenbe Stellung berschafft, und fie besigen bie meiften abligen Biter. Cobald bie Denifchen ihrer nationalen Organisation beraubt find, werben fie bem Reich nach Dleinung ber Ruffen nicht gefährlich werben tonnen. Bis jett leben aber noch bie Traditionen in ben alten Abeldfamilien fo ftart fort, baß es nicht im handumbreben gelingt, bierin eine Wandlung herbeiguführen. Mit ben Deutschen in Petersburg ift es anders. Obgleich Diefe ihre Sprache bewahrt haben, werden fie boch als Bollblut= ruffen betrachtet. Gie geben gang in Die große Maffe ber Bevölferung auf, und ihre beiben Preforgane, bie "St. Be= terab. 3tg." und ber "St. Beterab. Berold", find zwei in politifcher Beziehung burchaus lonale ruffifche Blätter. trop ber ethnographischen Berichieben= heit. Che es in den baltifchen Brovin= gen ebenfo wird, durfien noch viele Sahre bergeben.

Es ift aber im ruffifchen Intereffe zu hoffen, daß die ruffi= fche Regierung Die beutsche Beboiterung nicht gum Meußerften gwingt. Die Musmanderung ber Deutschen mare gleich= bedeutend mit bem gangen wirthichaft= lichen Ruin, und man würde das traurige Schaufpiel erleben, bag Githland, Lipland und Rurland, Die jest Berlen in ber ruffifchen Rrone bilben, auf ten= felben Rulturftandpunkt wie ber übri= gen Lanbestheile bes Reiches finten

### Lotalbericht.

### Unter den Radern.

Ein unbefannter Mann murbe de= ftern Nachmittag an ber Blue Jeland Moe. burch einen Berfonengug ber Wisconfin Zentral-Bahn überfahren and fofort getöbtet. Der Tobte mag etwa 20 Jahre alt gewesen sein, hat schwar= jes haar und schwarze Mugen und trug einen schwarzen Anzug ohne Weste. Die Leiche wurde nach ber County= Morgue gebracht.

Ginen jahen Tob fand geftern Abend ber 55 Jahre alte Bernhard Bearbon, Mr. 770 Turner Abe., wohnhaft. Er murbe auf ben Geleifen ber Burlington Bahn, nahe Samper Abe., bon einem Frachtzuge überfahren und mar bereits tobt, als man ibn aufhob. Dem Ungliidlichen murben beibe Beine abgefah= ren und außerdem mar ber Schabel gertrümmert worden.

Der achtjährige Alfred Molnen, bef= fen Eltern Rr. 13 Birbn Place wohnen, wurde gestern Nachmittag an ber Aba und Ringie Strafe bewußtlos neben ben Geleifen ber Banhandle-Bahn liegend aufgefunden. Der ungliidliche Anabe, welchem ber linte Fuß vollftan= dig zermalmt war, fand Aufnahme im County-Hospital.

### Warf bas Leben fort.

Die 22 Jahre alte Jennie Linen= thal verschluckte mabrend ber porlegten Racht im Saufe ihres Bruders, Nr. 149. G. Marfhfield Avenue, eine Dofis Barifer Grun und perflarb einige Stunden fpater, obwohl fofort argili= che Bilfe gur Stelle war. Gie hatte am Sonntag Abend einer Hochzeitsfeier beigewohnt und war erst gegen Mitter= racht nachhaufe zurückgefehrt. Die Ungehörigen der Gelbstmörderin, welche erst vor einigen Wochen von Rugland nach Chicago getommen war, behaupien, fich nicht erflären gu tonnen, was die Ungliickliche veranlagt hat, ihrem Leben ein Ende gu madjen.

### Maffen gurudgeholt merden.

Mus bem hiefigen County-Befang: niß find geftern in Folge eines 3rrthums mit anderen berurtheilten Berrechern auch Michael Norris, Thomas Mulvihill und Frant Isdell nach Joliet abgeschoben worben, obgleich Rich= ter Walerman angeordnet hatte, baft biefelben noch furge Reit bier behalten merben follten, weil eine Möglichfeit porhanden ift, baf 3sbell burch ein nachträgliches Geffandniß feiner bei= ben Gefährten von ber Mitschuld an ber Ermorbung bes Robert Bubgeon entlaftet werden fonnte. Direttor Bhitman wird nun Schritte thun muffen, um die Drei noch einmal aus bem Buchthaufe gurud gu befommen.

### John Dt. Ahere Radlag.

3m Erbichaftsgericht murbe geftein das Testament des am 12. Mai per= ftorbenen John M. Aber eingereicht. Der Werth Des hinterlaffenen Bermb: gens ift mit \$157,000 angegeben, wo= bon \$155,000 aus Grundeigenthum befteben. Der Erbloffer beflimmt, baß ber nachlaß zu gleichen Theilen unter feine Wittme und feine beiden Rinder, John V. Ager und Marie Louise Ager, vertheilt werden foll. Bur Teftaments= pollftrederin ift Die Wittive Des Ber= ftorbenen, Marie Louise Uper, et= nannt worden.

### Edadenerfatiflage.

Der Bermalter bes nachlaffes bon Chas. 21. Price, welcher bei bem Branbe im Uper'fchen Gebäude, am 16. Marg, umgekommen ift, hat ben Besiger bes Bebäudes, Frederick Alper, auf \$5000 Schabenerfat bertlagt. Der Entfcha= bigungsanspruch grundet fich barauf, baß bas Bebäube angeblich nicht mit einer genügenden Ungahl von Rettungeleitern berfeben war. Der Umgefommene war als Raffirer bei ber 20. 21. Olmfted Scientific Co. angestellt. welche bas siebente Stodwert für ihre Gefchäftsamede innehatte.

### Mus Ediwermuth.

Die als haushälterin in ber Familie von B. A. Callery Nr. 3016 Bent= worth Abe. beschäftigte Wittme Ama= lia Cham bersuchte gestern ihrem Leben ein jahes Enbe gu bereiten, indem fie fich eine Rugel in bie Bruft ichoft. Die Lebensmiide murbe nach bem Merch-hofpital gebracht, wo die Merate die Bunde für ungefährlich erflärten. Bor einem Sahre beging ber Chemann ber Frau Chaw Gelbstmord, und feit je= ner Beit foll bie Wittme im bochften Grabe ichwermuthig gemefen fein.

### In den Arieg gezogen.

Berr James Taft Satfielb, Brofeffor ber beutschen Literatur an ber Northwestern Universität, ift gestern in aller Stille pon bier nach Baltimore abgereift und will sich bort für bie Bundesmarine anwerben laffen. Der Professor ift 35 Jahre alt, hat somit bie Alteragrenge, innerhalb ber er als Refrut in bie Flotte eintreten fann, noch nicht überschritten.

\* 3m Grundbuchamt wurde geftern eine Sypothet von \$275,000 eingetra= gen, welche Die Chicago Glebator Co. zur Sichersiellung einer Bondschuld ausgefertigt hat. Das fragliche Darleben ift burch bie Berpfanbung bes Wabafh-Speichers, Ede Stewart Abe. und Grove Str., gefichert.

\* Die Wohnung ber Frau Liggie Gbans, Dr. 233 Wood Str., wurde ge= ftern Abend bon Ginbrechern heimge= fucht, welche eine golbene Uhr ftablen. Muthmaglich biefelben Rerle brangen fpater in bas haus bon R. M. Burtmann, Nr. 682 B. Afhland Str., ein, bon wo fie berscheucht murben, ehe fie mehr als eine filberne Uhr erbeuten

### Chnodal=Ronfereng.

### fortsetzung der Cehrverhandlungen.

In ber Illinoifer Konfereng ber Miffouri-Synobe wurden gefiern in der Dreieinigfeitstirche bi e Lehrber= handlungen forigefett. Pfarrer Bar= Died referirte über ben Schluß ber britten bon ben vier aufgestellten Thefen, und biefe murbe angenommen. Man ging bann zu ber wierten Thefe über, welche lautet: "Die Chriften follen ihre Priefterrechte hochachten und mahren; aber auch ihre Briefterpflichten erfennen und üben.

Dr. Schman, ber Brafes ber Mugemeinen Spnode, fiellte ben Berfammel= ten in ber nachmittagsfigung ben Pfarrer Sübner aus Rolberg in Breufien als Vertreter ber lutherischen Freifirche in Deutschland por. Diefer erstattete über die Gründe Bericht, mel= che in Preußen das Wachsthum ber Freikirche erschweren. Das Konfisto= rium ber Landestirche, fagte er, legt ber freitirchlichen Bewegung auf jebe Beife Sinderniffe in den Beg, und Die Entfaltung einer Miffionsthätigfeit für die Freifirche fei fogar Direft ber-Tropbem feien ftetige Fortfchritte mahrzunehmen. Günftiger noch lauteten die Berichte, welche Berr Bubner über ben Stand ber Freifirche in Danemart abftattete.

Pfarrer Dennice fiindigte an, bag er Brunde halber gezwungen fet, feine Grmablung jum Delegaten für die Allgemeine Synode abzulehnen. Auf feinen Wunfch murbe bie Bafang burch Ermählung des Professors herzer von Springfield ausgefüllt.

Gine gur Bestreitung ber Reifeto= ften armer Baftoren und Lehrer porgenommene Rollette ergab ben Betrag bon \$133,50.

#### Dem tobten Ganger.

Die im Depefdentheil ber "Mbend-

in Davenport, Jowa, ber

posi" bereits furg gemelbet murbe,

allbeliebte Gerretar bes "Sangerbun=

bes bes Norbweftens", Berr Molph Weis, nach furgem Rrantfein in fraftiaftem Mannesalter babingerafft worben. Der Berfforbene befag auch in unferer Stadt gahlreiche Freunde, und die Trauerbotschaft bon feinem jähen Sinscheiben hat hier allenthalben chmerglich berührt. Gleich geftern abend berfammelten fich in Chuiens Rlub = Bimmer Bertreter ber Gesangbereine: "Fibelia", "Sarusgari Liedertaset", "Harmonie", "Harngari Sangerbund", "Harlem Mannerdor", "Sammond Man-nerchor", "Soziale Liebertafel", "Gesangberein Frohsinn", "Lafe Biew Männerchor", "Schleswig - Holsteiner Männerchor", "Umphion Männer-chor", "Freier Sängerbund" und "Chicagoer Sanger=Quartettflub" und be= auftragten bie Berren Carl Richter, D. W. Nichter, Arthur Josetti, August Albrecht, F. Schlegel, Ferdinand Walther, J. Groth und Julius Emme, ber Wittime bes Dahingeschiedenen sowie ber Feftbehörde in Davenport paffende Trauerbeschliffe gu übermitteln und als offizielle Bertreter ber Chicagoer Sänger an bem morgen ftattfinbenben Bearabnif bes abgefchiebenen Sangesbrubers theilgunehmen. Die acht Berrem find heute Nachmittag mit ber Milmaufee & St. Paul-Bahn nach Da= penport abgereift und haben als Gpenbe ber hiefigen Ganger ein fieben Guß hohes prachtiges Blumenstild mitge nommen. Dasfelbe ftellt ein aus mei-Ben Rosen bergeftelltes Riffen bar, auf dem rechts eine in gelben Blumen aus geführte Lyra mit blauer Schleife und links ein mächtiger Lorbeerfrang ru-hen. Buf ber Schleife ber Lyra und bem Riffen fteht bie Bibmung: "Chicagoer Ganger, unferem Gefretar. bem Lorbeerfrang befinden fich Schleis fen in ben amerifanischen und beutichen Farben und über bem Gangen raat ale Emmbol ber Gefretarsmurbe bes Dahingeschiedenen ein mächtiger Ganfetiel.

### Fran Bhites Edadenerfahflage.

Bor Richter Willis im Rreisgericht wird gegenwärtig bie Schubenerfaß= Rtage berhanbelt, welche Frau Sulie Mhite wegen ber Töbtung ihres Cobnes Grant gegen Die Berrn'iche Deieftip-Agentur angestrengt. Frant White fuhr an einem Novembertage bes Jah= res 1896 mit feinem Bruber Clarence, gegen ben eine Unflage wegen Ginbruchs schwebte, burch bie West Wolf Gir. Agenten ber Berry'ichen Mgentur, melde bem Clarence White nach= gefnirt hatten umringten ben Bogen und befahlen bem futschirenben Frant anguhalten. Diefer leiftete ber Mufforberung nicht Folge, und einer ber Ugenien, William J. Dir, gab bes halb auf ihn Feuer. Die Kugel töbtete ben jungen Menfchen. Dir ift für feine rafche That zu lebenslänglicher Buchthausstrafe verurtheilt worben.

### Stiftungefeft im Sumboldt Parf.

Der "Blattbeutsche Frauenverein No. 1 von Chicago" feiert morgen, am Mittwoch, ben 8. d. M., im Sumboldt Part, bort, wo die Statue bes Platt= beutschen Dichters Frit Reuter fieht, sein zweites Stiftungsfost, wozu alle Freunde und Gonner bes Bereins herglichft eingelaben find. Gur biefe Beier find fcon feit langerer Beit umfaffende Vorbereitungen getroffen wor= ben, sobaß die gahlreich zu erwarten= ben Theilnehmer einige wirklich ge= nufreiche Stunden berleben bürften. Soffentlich macht auch ber Wettergoti morgen ein freundlich Geficht. Beginn ber Festlichfeit 11 Uhr Bormittags: um 2 Uhr Nachmittags wird Kaffee und Ruchen fervirt, wofür 10 Cente pro Berfon zu entrichten find.

- Unguglich. - Fraulein (ihre Photographie zeigenb): "Was fagen Sie, febe ich nicht schauberhaft aus?" -Gerr: "Auf ber Photographie nicht!"

## 928-930-932 Milwaukee Ave., Swiffice William Wee.

### Moellers Bargain-Lifle für Millwoch, den 8. Inni.

| Main Floor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2meiter 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ine Partie feiner Plaids für Kindertleider, wundervolle Ruher, regul. Preis 246. de, die harb ine nur eine beroeded Mobates, in Soddar und in Loudivollen Mustern, regul. Preis 390. dockeitet innepet. Allogaa in Soddary, Prantu nud Plan, regul. Preis 85c, 596. die Pard für nur odefeinet insport. Allogaa in Soddary, Prantu nud Plan, regul. Preis 85c, 596. die Pard für nur eine Framösische web Mustern, nie unter Soc verkauft, die Joerd für Angelier von Mustern, die nure Des derhauft, die Joerd für Angelier von Mustern, die nur die Angelier von der die Angelier von Mustern, die nur die für Tamen, in allen Farben und mit Lesber überzogene Schaullen, werth 25c, für darb für Chiefe Precedes, doppelitäreit, in ganz neuen Philtern, loeben wieder eingetreigfen, die leider Kercales, depart für Shirte Leider Kercales, depart für Stifte der der die Angelier von der Angelier | Garnire Matrofer in den neuelten feine fertige Dan muchten Geine fertige Dan macht, westh Toe, für ne legante Ciefs 3. Front, Zaummet tert, regul. Prei Schwerer Suber Muhren, worth die Yard für "Dochfeine Nattingbam hern Doch Matringbam hern Hottingbam her Hottingbam her Hottingbam her Hottingbam hir unt Hottingbam her Hottingbam her Hottingbam hir unt Gmalliere la Chendadungen, ist dan die Reinkluberen, ist dan dan die Reinkluberen, ist dan die Reinkluberen, ist dan die Reinkluberen, ist die nach die Reinkluberen, ist die die Reinkluberen, ist die Reinkluberen die Reinkluberen die Reinkluberen die Reinkluberen die Reinkluberen die Reinkluberen die Reinklube |
| langen Mermeln, regulärer Breis 10c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Grocern-De                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Aweiter Floor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Walbburns und P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ette Cualitat Amostean Pingham,<br>garantiet waschedt, die Anso für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Botent Mebl, be<br>das Gok jur .<br>Mexiliers befres &<br>Mebl, ter Sad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

121c

39c

1.39

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Juli Juli 8. Juli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The same of the sa | Bweiter Floor (Kortsetung). Garniete Matrosendite sür Tamen, 24c in den neusten Hacoux, sür nur 2nd ger<br>nückt, 25c, sür nur 40c beine sertige Tamenecode, aus gniem Ind ger<br>nückt, 5c, sür nur 40c Glegante Gloth Jadels sür Tamen, mit Ib<br>Front, Tammertragen und mit Seide gesüttert, regul. Preis                                                                                                                                                                                                              |
| I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dritter Floor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| the contraction of the contract of the contrac | Schwerer Suber Jagrain Carpet, in bilbichen Muftern, boerth Jose, die Platd für Sochischen Tabelten Brüffel Carpets in windere wollen Auflern, Raben und Legen 421e frei, die Harb site nur Jehne Artinabam Guedinen in hilbichen Mustern har für Jacht herth fisch 1989 Licheles, garantier für 1 Laber werth 832.50, für nur 19.25 mie Torsellan Suppenteller, 3 Still für Ferie Aberingschie Enprenteller, 3 Still für Ferie Aberingschie imitier, geschilfenes Glas, keine Meinzigkliger, imitier, geschilffenes Glas, |
| Ì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Beine Weinglafer, imitirt, geichliffenes Glas,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

#### ür . . . . . . . . . . . . . . . 5c Sftattunge-Dept. rier Wloor.

| THEFTER GROWES                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sereen Ihitren, in allen Größen, 390 für nur                                                                                                                                                             |
| für nur Ge Gmaillirte 10 C. L. Laffereiner, für nur 39e Gmaillirte Aballoffel. Il Joll, für nur Ge Gmaillirte Lafferbeder, bes Stüd für Se Cfieldonfte mit ben neneften Nichtschaft bestättigen, für nut |
| Grocery-Dept. Bierter Aloor.                                                                                                                                                                             |
| Washburns und Pillsburns bestes Petent Mehl, der Saf ur                                                                                                                                                  |
| tur das Jah für 4.48 Teine Zwam rtwirk, das Pinnd für 9e eriner onerhonadiener Zwed, das Pinnd für 7ke Useihe Vohnen, 3 Pinnd für 5e Gelalteure Erhen, das Lind für 2e Gelalteure Erhen, 4 Pinnd für 5e  |

### Grand Jury-Randidaten.

Die nachgenannten Bürger find von ber Jurn-Rommiffion gu Randidaten für bie im nächften Monat gufammentretende Grand Jury gezogen worden: Orlando S. Gauch, 875 R. Albany Ave.; I. J. Horan, 118 Osgood Str.; Allbert E. Karnat, 500 N. Humboldt Sir.; William H. Moorehad, 2869Ar= cher Abe.; Charles P. Spining, Eban= fton; A. E. Sturgis, 6156 Ellis Ave. ; n. D. Wright, Evanston; Ernest Wiebel, 578 23. Chicago Abe.; Frant S. Rof, 7283 Harvard Abe.; Williams. Bailen, 34 Campbell Part; G. A. Driver, Miverfide; Thomasn. Lynas, 3166 Bernon Ave.; Louis J. Thiele, 495 G. Marshfield Ave.; Henry Brint-man, 57 Frant Str.; Lestie C. Orroll, 120 Blue Jeland Ave.; C. A. Palger, 3614 Michigan Ave.; Thomas M. Doonan, 155 Lytle Str.; R. H. H. Don= nelly, 90 47. Str.; Perry A. Thomp fon, Muftin; Charles D. Mogers, 5501 Cornell Abe.; Robert F. Wilfon, 7133 Bentworth Ave.; Alfred Hanns, Ba= latine; Sybe B. Berce, 509 Dearborn Abe.; Benjamin Relfon, 5359 5. Abe.; Joseph A. Travis, 6536 Kimbart Ab. Nicholas Watry, 1668 Wellington Ct. Allerander L. Dewar, Glencoe; H. D. Harper, The Plaza; Charles H. Sergel, 2124 Michigan Abe.; John Far fon, Dat Part; John B. Mhiting, Ar lington Beights; Fred B. Stevenson, 5733 Madison Abe.; Leron Powers, Barrington; Edward J. Sall, 6952 harvard Ape.; Squire Dingee, 2607 R. Alfhland Abe.; E. E. Coot, Dat Bart; Albert C. Crowlen, 359 41. Walfh. Ape.: Frant D. Doung, Blue Jeland: Charles I.M. Unberfon, 177 Larrabee Str.; Charles N. Oberne, 916 Samil ton Court; James M. McMahon, 500 B. Nadion Boulevard; Dennis Burns, 371 28. Ban Buren Str.; Henry G. Bribmore, 1149 Central Bart Abe.; S. 2. Burnette, 928 Turner Abenue; Thomas B. Deabn, 20 Bernon Bark Blace: 3faib B. McCaga, 6322 Glis Ave.; Michael J. Flanagan, 598 B. Taplor Str.; William Holabird, Oak Mbe., Evanfton; George B. Nidodam,

#### 448 S. Dakley Ave. - Gin Stedenpferd reitet Jeber gerne, wenn er auch weiß, daß er bamit

### Todes-Lingeige.

Freunden und Befannten die traurige Rachricht, bag meine gelichte Gattin und unfere Mutter Louisa Edrocber,

nicht pormärts fommt.

im Alter von 63 Jahren plöhlich un ns gestorben ift. Die Beerdigung fin 8. Juni. Nachmittags 2 Uhr, von 117 LB. Porth Ave. aus nach Walb m 8. Juni. Nachmittags 2 Uhr, bon 1617 28. Rorth Ape, aus nach Wath fille Theilnahme bitten die betrübter

### interbliebenen: Mm. Ichroeder, Gatte. Poulfa Borgwardt, Carrie Areuger, Töchter John C. Borgwardt, Wobert D. Areuger, Cadwiegerföhne, nebft Enteln u. Enfelinnen.

### Tode6:2ingeige.

Freunden und Befannten Die traurige Rachricht, Marn M. Edwieder,

Anni bloblich gestorben ift. Die Beerdign, Katt am Millmech, ben 8. 3mil. im 2 U glitogs, bom Teaterbaufe, 50 Mobauf St fannberg Kirhof. Um filtes Beileib bitten i Gmil, Comund, Amanda Cowieder.

### Toded:Musciae.

Freunden und Befannten Die traurige Rachricht, 29ithelm Latterel

im Alfer bon 4 Sahren und 2 Mochen felig im Geren entschlafen ift. Die Beerdigung findet ftatt Tonnerfing, ben 9. Auni, um i) Uhr Morgens, vom Teauerbaffle, 833 – 24. Etrake, nach St. Rary's Kirchhof, ber Cifenbahn. Die trauernden Gitern.

### Dankfagung.

Allen Freunden und Befannten, welche mir beim Begräbnig meines io feib dabingeichiedenen Man-nes durch ihre rege Ibeilindine um Zeile fanden, bejonders der Anibed Anga R. Ch. A. F. & A. M., für ihre berglichen und teoleetigen Borte ein Erab-lowie dem Früdern der Korndatis-voge M. D. 225, M.C.U.W., dem Schnödlichen Unterflügungswerein der Korolieite, dem Zurwerern Freibeit, sowie dem Seren Tastor Miller ihr feine treftreichen Worte in eer Kieche, sage ich biermit meinen tiesgesüblifen Zant.

### Ratie Fraut, Gattin. Boul, Millie, Breddie, Rinder.

### Dankfagung.

Allen Frennben und Befannten, sewie bem Maine Club, ftatte ich bierwit meinen innigsten Zant ab für die rege Theilnahme und Blumens-bende am Begrähniß meiner berftorbenen Gattin Fred Behens nebft Rindern, 42 Gan Str.

#### Todes:2luzeige. unden und Befannten Die traurige icht, daß unfere liebe Tochter Mathilde,

Saul Pohl und Maria Pohl, Eltern. mi Sparles und Serbert Pohl, Geichwifter. 

### Todes-Muzeige.

inden und Befannten bie traurige Rachricht, John Jader,

Martin und Maggie Bacher, geb. Bunt.

### **Charles Burmeister** Peichenbestatter.

30i und 303 Larrabee Str. Alle Auftrage punktlich und biffigft Seforgt.

### MEW YOR M 182 State Str.

Bis 3um 15. Juni 1898,

Unfer

## bestes Gebiß

Richt mehr! Richt meniger! Best bietet fich Gud bie Gelegenheit, bie hachfeine Arbeit ber Dem Dorf Dental Parlors ju dicfem billigen Breife gu erwerben. Rommt, bringt Gure Freunde mit und ieht Guch unfere Arbeit an.

Bir werben Gud gufrieben ftellen. Billige Preife für alle andere gahnargtliche Arbeit. Kronen und Brückenarbeit eine Spezialität

Edut: Carantie für 10 3abre. Stunden 8 Borm. bis 9 Abends. Sonntags 10 bis 4. 19mgomt, fod

### THE MART, Ber einzige Cooperatio-Luden in der Stadt.

Jeder Raufer hat am Profit Antheil. Bur führen Baaren jober Art. Lichert End, ein Familien: Licet und icaft End) and Spren Linggaben eine Spar-THE MART

### NORTH WESTERN ... Brauerei . . . Weinstes

Lager- und flaschen-Bier. Tel.: North 614. 781-831 Clybourn Ave.



### Dr. F. SCHEUERMANN, Spesial für Frauen:, Rinber: u. dronifde Mrantheiten.

No. 191 Ost North Ave. Ede Burling Str. Stunden: bis 9 Uhr Morgens. 2 bis 4 Uhr Nachm. und 6 bis 8 Uhr Abends. N. B.—Unmeloungen gum deuktigen Hebammen-Unferricht werden entgegengenommen. 14malm

### Fick's Sommer-Garten.

1890-1896 R. Salfted, Gde Abbifon Str. legantes Konzert: und Familienlofal. Konzert je-n Abend, Sonntogs Kachmittags und Abends von itgliedern des Thomas-Orchesters. 28ma2m

### . Kaiser-Carten . . Beden Abend Rongert.

B. von ber Ball, Eigenthümer.

### Bergnügungs-Wegweifer.

ooleys. — The Circus Girl.
cRiders. — Sbenandad.
diller. — Paul Jones.
a and Dorra Douje. — Pousse Case.
reat Rorthern. — Oeld by the Enemy.
ijon. — Under Ton's Cadin.
opfins. — Incoputo.
bicago Opera Douje. — Bandevise.
is mard = Farten, — Tägliche Ronjerte
bes Kunnechtrcheiters.

3ert, Errate. – Jedon Abend Konzert des Jornacifausichen Cralchers. 's Sommers Mers Carten. — Jeden Abend 3ert von Witgliedern des Thomas Crachers.

Der Sandlanger Lewis Jadfon, ein Farbiger, ift geftern Mittag bei einem Neubau auf bem Grundftud 1524 Michigan Abe. von einem Berüft gefallen und hat bas Benid gebrochen. Die Leiche ift nach Rolftons Beftattungsgeschäft an ber Abams Etr. gebracht morben.

\* John Rline und Richard Wilen find bon Polizeirichter Kerften auf bie Unflage bin, ben Mr. 2323 Babafb Abe. wohnhaften Geo. Chanb-Ien beraubt zu baben, unter je \$1000 Bürgichaft bem Kriminalgericht überwiesen worben.

\* Die Borverhandlung ber bom Sausbetettive ber Firma N. M. Roth= fcilb & Co. gegen Die Prophetin Georgia Blabys Toolen erhobenen Untlage megen angeblichen Labendiebftahls ift bor bem Polizeirichter Martin endlich gum Abichluß gelangt. Der Rabi will feine Entscheibung aber erft am näch= fien Montag abgeben.

### Der Grundeigenthumsmarft.

eingereagen:
Cullom Ave., S.:B.:Ede Afsland Ave., 40×823,
30bn Trefense an Frant C. Cuerl., \$5,500.
Evantion Ave., S.:C.:Gde Birchwood Ave., 100×
175, Willard F. Nigale an Auftin Clement. \$7,000.
Evantion Ave., S.:C.:Gde Propon Ave., 104×175
und anderes Grundeigenthum, berselbe an Zamuel

(Bildner, \$20,000. : Grundflad, Emanuel Al. Gildner an Millard agle, \$20,000. 1. C. Gde Evaulping Abe., 50 124, e. R. L. Idde Evallbing Abec., 50/124, Abbijon an Wary G. Louds, 81,000.
25 F. nörbl. von Barf Abe., 25/125, Cutton an Joied A. Parth. 81,155.
20 F. nörbl. von Barf Abe., 25×125, 11 38 A. ilbl. von Partico Etr., 26×125, 11 Abbis Der Partico Etr., 26×125, 11 Abb

Louis, \$12 (100).
100 F. nordt, von Clay, 24×125, Mary

Alve., 288 F. fiibl. von 34. Str., 72×124, f., an Alfred L. Befer. \$1.858 Str., 251 F. fiibl. von 43. Str., 25×125, tet A. duling an W. F. Wooce, \$1.200. Alve., 100 F. fiibl. von 45. Str., 25×1794, Godburn und Gatte an Blance Sorner, n. 20 Gde 55, Etr., 75×160, G. R. N. 198. 468 55. Str., 75×160, St. U. G. Bullon. 3800.
ubdiid, Gilbert Wilfon und Frau an Kally u. N. 480 000.
48 F. libel. von 77. Str., 25×124.8 fca an Anieph B. Barler, \$5,000.
110: F. citi. von Iare Str., 50×744, an George R. Highelf, \$2,400.
8 F. ubrel. von is. Str., 50×125.81, Tanta in Francis U. Melfraft, \$3,220.
125 F. neftl. von Barnell We., 25× unell Tuer Brewing Co. an Nicholas

### Bau-Grlaubniffcheine

murben ausgestellt an:

muteen ausgestellt an:
ine Liranef, lfidd, und Basement Brid-Add,
Lissell Etc., \$2.000.
LISselliams, Litod, und Basement Badfteins
bent, 1846 Mossov Str., \$10,000.
Zwonois, litod, und Basement Badfteins
ce, 12003 Dalited Str., \$5,000.
und & Kert Manne Kailroad Comband, lstied,
scinis-Frachtbaus, an Stane Str. und Litts
a Krott Wahne K. Krods, \$4.000.
Ghicago, Litod, und Basement Padfteins
igeitnicin, 1800 W. 47. Str., \$10,500.
Keiner, Litod, Wadftein-Barn, 4756 Grand
L. \$1.500. 1., \$1.500. Ruber, Liödf. und Basement Badstein-8. 6016 S. Green Str., \$2.400. Schönhofens Rachlas, Liöd. und Basement fiein-Store und Flats, 6703 halsteb Str., . Scalp, 2ftod. Frame-Refibens, 1957 und Frant (9. Scaly, Lidd. Krame:Restenz, 1957 und 1959 Armore Abe., \$3,500.
A. S. Sist & Co., 1168d. Cottage, 2559 R. Kimball Ave., \$1,000.
Zive., \$1,000.
Zive (1,000) Arther Gburch, 1168d. Bride Addr., 322 Avoomac Abe., \$1,000.
A. B. Farest, 1100. und Dassement Brid Cottage, 7302 Chamblain Ave., \$2,000.
Charles Gould, ywei Stöd. und Basement Pridzist, 5236 und 5223 Prairie Abe., \$14,000.

### Echeidungsflagen

tourben eingereicht den Annie gegen Michael Schwarz, wegen Berlaffung und Trunfjucht; Eleanor gegen Abdilon B. Bond, wegen Trunffucht; Elizabeth gegen W.m. p. Karf, wegen Berlaffung; Wienbine gegen Edgar K. Dine, wegen Berlaffung; Winnie gegen Aberne Balfum Danbed, wegen Berlaffung; Minnie gegen Aberne Berlaffung; Winnie gegen Aberne Berlaffung; Bm. C. gegen Efther M. Allen, wegen Berlaffung; Bm. C. gegen Efther M. Allen,

Marttbericht.

Chicago, ben 6. Junt 1898. Breife gelien nun für ben Grobbanbel

Ten Afe.

Rohl, neuer, 75c—\$1.25 per Juber.
Blumentoht, 50c—\$1.00 per Bulbel.
Sellerie, 10—15c per Tund.
Salerie, 15c—20c per Jund.
Katolischen, \$1.75 per Sale.
Radiesden, 50—60c per luftel.
Mobreiben, \$5.—60c per Bulbel.
Mobreiben, \$5.—60c per Bulbel.
Surfen, 35—60c per Bulbel.
Surfen, 35—60c per Lugend.
Sundocs, \$1.75—\$2.00 per Rifte.
Spargel, 50—60c per Bulbel. Debenbes Geffügel.

Sühner, 73—8c bas Bfund. Trutbubner, 7—8c bas Bfund. Enten, 6—63 ber Bfund. Gaufe, \$3.50—\$4.00 per Dugend.

Befte Rahmbutter, 15ge per Bfunb. Grifde Gier, 9le bas Dugenb.

Shladtbieb. I a d t v i e b.

Write Eticre, 1300—1700 Afb., \$4.85—\$5.35
Rübe, 400—800 Afb., \$3.30—\$4.40.
Rüber, 100—400 Afb., \$5.00—\$7.00.
Edufe, \$3.95—\$4.75.
Edwicine, \$3.90—\$4.25.

Brildte. Bananen, 60c-\$1.25 ber Bunb. Nananen, 60c-\$1.25 ber Bund. Apfelfinen, \$1.50-\$3.50 per Rif Lepfel, \$3.00-\$4.00. Bitronen, \$2.50-\$4.50 per Rifte.

Commer. Beigen. 3uni, \$1.08; Juli 881c. Binter: 2Beigen.

Rr. 2, bart, 98c—\$1.04½. Nr. 3, reth, \$1.00—\$1.05; Rr. 2, reth, \$1.08 biš \$1.09.

9tr. 2, 32-325c. Ø er ft e. Rr. 2, 32—38c.

Rogaen. Rr. 2, 45-47c.

Rr. 2, weiß, 27ic; Rr. 3, weiß, 241-25c.

Beirathe-Ligenjen. Die folgenben Seicathe-Ligenjen wurden in ber

Dalena Moot, 27, 25, Ella Willes, 27, 35, a Stadbouje, 20, 18, uba V. Unberjon, 22, 24, 18 Millott, 28, 26, parth, Committe E. Source, for, Denrictic Rhan, 27, 21, coll, Little Rhan, 27, 22, Catherine M. Summel, 27, 22,

#### Todcefalle.

Nachfolgend veröffentlichen wir die Lifte ber Deutschen, über beren Tob bem Gefundbeitsamte wiichen gestern und heute Melbung anging: 9Bilbelmine Rnuib, 1424 51. @tr., 74 3.



Bar Fixtures, Drain Boards fowie Jinn, Bint, Melfing, Rubfer und allen Rüchen: und plattirten Gerathen, Glas, Solz, Marmor, Porzellan u.f.w. 119 Cit Madifon St., Bimmer 9.

### 92 LA SALLE STR. große Erkurlion

nad ber alten Seimath. Renefter Bremer Dopbelidrauben-Dambie

Friedrich der Große

bon Reto Dorf am 28. Juni 1898. Die Erfursion wird unter beribnlicher Leitung meiner Merkentellten staffinden. Da meine keipfichtigen Ei-furkonen eine is großartige Betheiligung hatten, boffe ich auch in diesem Jahre auf die Sunft des reisenden Bublifemis.

Rach wie var billige Ueberfahrtd: Preife nach and von allen europäischen Safen. Geldsendungen Beide wöchentlich burch beutiche Anternationale, Rotarints-Ranzlei.
Rowr Charles Beck

Bollmachten, Reifepäffe und fonftige Um Ronfularische Beglaubigungen eingeholt. Erbichaften und sonftige Fordekungen regulist Soufultationen-munblich wie foriftlid-frei.

Man beachte: 92 LA SALLE STR. Office aud Conntag Bormittags offen.

### Billiges Neisen mit allen Dampsschiffs-ginien und

affen Gifenbahn- Linien. Ueber Land und Meer in circa 8 Tagen. Rach Deutschland "Extra Billig"
Rach dem Liten
Rach dem Beiten
Rach dem Beiten
Rach dem Siden
Berthauvi von oder nach
allen Plägen der Welt | "Extra Billig"

Man wende fich gefälligft an die weitbefannte Agen-int bon

R. J. TROLDAHL, Deutides Baffage: und Bechfel : Beidaft 171 G. Sarrifon Str., (Gde 5. Ape.) Offen Conntags bis 1 Ubr Dittags.

### Bett-Federn. Chas. Emmerich & Co.

194 und 196 FIFTH AVE. eim Sinkauf von Federn außerhalb Unteres Haufeben wir auf die Marke C. E. & Co. zu achten, welche von uns kommenden Sädchen tragen. dofibw



Gleason & Schaff, Wabash Avenue

Beaver Line Royal Mail Steamships. lahren jeden Militwoch von Montreal nach Liverbood, Lidets nach Europa S26. Lidets von Guroda S30. C. F. WENHAM, Ilmatin TeL: Main 4288.

PATENTE besongt Ersindungen Beichnungen einsgestürt. Brown i die It. technische Meltzer & CO., walte in Ingenierre Suite Bz. Nevicuens inkente. 1801.

### 84 La Salle Str. Billige Preise Scutschiand

Spezialität: Grbschaften

### eingezogen. Boraus Baar ausbezahlt oder Borfchuh ertheilt, wenn gewünscht. **Bollmachten**

notariell und fonjulariid beforgt. --- Roufultationen frei.---

Militariadien: Ilrianbs-Berlanihr gang aus bem Reiches und Mititars perbande ausicheiben, jo iprecht bei mir por. Wenn Guer Bermögen wegen Militarpergeben mit Beichlag belegt ift, jo bringt Burgerpaptere mit und ich laffe bie Besichlaguahme aufheben.

Bormundichaften bestellt für Minberjährige. Fremdes Geld ge- und verfauft. Eparbant 5 Brogent Binjen begabit.

Crocn = Minfrent : sife in meiner office einzusefen. Reditsiadien jeder Art prompt und sicher erledigt. Ausfunft gratis. Korrespondenz punftlich beantwortet von

K. W. KEMPF Prandent und Vertreter bom Deutschen Ronfular= und Blechtebureau. 84 LA SALLE STR. Offen bie 6 Uhr Abends und Conntags bis 12 Uhr.

## Buternationales Banfgeichaft,

gegrundet 1864 durch

### Konsul H. Glaussenius.

Bor Grbichaften unfere Spezialität.

neber 19,000 Erbichaften feit ben letten 30 Sabren prompt und billig eingezogen. Borichnife gewährt. Dofumente aller Urt in gefetlicher Form unter Garantie ausgestellt. Konjultationen münblich und brieflich frei. Medfel, Areditoriefe, Doft- und Rabelgahlungen

auf alle Blate ber Belt ju Tagesfurfen. Alleinige General-Agenten für die 28eftfichen Staaten der Schnelldampfer- Linie des "Morddentichen glond"

Bremen-Southampton-RemPort-Genua Chicago: 90 und 92 DearbornSt. Sonntags offen von 9—12 Ubr Borm.

## 99 Clark Str.,

gegenüber bem Courthoufe. Rajüte und 3wifdended Exkurhonen nad und von Deutschland,

Defterreid, Schweig, Lugemburg 2c. Gifcubahn ohne Umfteigen und New Worf, auf Bunfd mit Aufenthalt am Riagara Gall. Geldfendungen in 12 Tagen. Fremdes Weld ge- und berfauft. Sparbant 5 Prozent Binfen.

Unfertigung von Arkunden für deutiche Berichte und Beforden in Wormundfdiafts., Militar- und Rechtsfachen. Ausfunft gratis

Spegialität: Bollmachten notariell und fonjularisch.

Erbschaften regulirt; auf Berlangen entsprechenber Bor-

Deutsches Konsularund Rechtebureau. 99 Clark Str. Officeftunden bis 6 Uhr Abbs., Conntags 9-12 Borm.

### MAY & LEIST Mechteanwälte.

Albert May, Henry Leist, u. S. Kommissar. borm. beutider Riditer

Eriffiaffen hier und auswärts prompt tegulirt und Borfchuffe gemahrt. Rechtsangelegenheiten aner

gründlichft bearbeitet. ... Ronfultation frei ...

Beferengen: Kaiserlich bentiches Kaiserlich ölserreich-ungarisches | Konstitulat Kaiserlich russisches und Damburg-Amerifanifche Badetfahrt : Gefellicaft. Bimmer 811-813 Schiller = Gebande, Telephon: Main 4220. 103-109 Randolph Str.

### **EMIL SCHONLAU**

Billige Jahrpreise nad und von Europa. TICKETS nach und von allen Platen der Belt Mue Leute, bie eine Reife nach Europa machen ober Angehörige hierper foumen tossen wollen, thun aut, wenn sie fie dieserhald an und vernben, benn ich werde ihnen die fürzeste und buldiste Linte empfehlen und sie jowoh wie auch ihr Genad von der Eisendah vis and die Genstald von der Giendahn die and die Genstald vernben. EMIL SCHONLAU, Madison & Canal Str.

### Schukverein der hausbesiker gegen fclecht gahlende Miether,

371 Larrabce Gir. Terwilliger. 566 N. Ashland Ave, Branch ( M. Weiss, 614 Racine Ave. F. Lemke, 99 Canalport Ave. 1129,bb[c,1] Offices: 7

Berlangt: Manner und Anaben.

ngeigen unter biefer Rubrif, 1 Gent bas 2Bort. Berlangt: Junge im Caloon ju belfen. 879 G Berlangt: Starter Junge jum Rondels und un abre bugetn an Sofen, 1601 28, 19. Str. Berlangt: Giffe an Brot, Lohn \$6 und Board. Berlangt: Gin guter Brotbader; So per Boche u. Berlangt: Gin Porter, Der fich allgemein nutlie iadien lann: nur ein guter Arbeiter braucht vor. ofprechen. Soziale : Turnhalle, Ede Belmont Av. nd Paulina Str. Berlangt: 3. Sand Brotbader. 169 Milmant Berlaugt: Bweite Sand an Brot. 880 26. 21

Berlanot: Gin junger Bader an Brot. 633

(Angeigen unter biefer Aubrit, 1 Cen: bas Wort.) Berlangt: Junger füchtiger Waiter und ein are Vieberman, 211 29. 12. Str. ombo Berlangt: Junger Mann für Köchenarbeit; muß ter Ichlafen; auch eine Lannvreß. 540 Blue In-ind Ave., Keftaurant. Perlangt: Teutides Ebepaar ohne Kinder. um übe in meilen auf Taup Farm. Adr.: John 'Donnell, Geneva, Kane Co., Al.

(Angeigen unter biefer Aubrit, I Gent bas 2Bort.) Weindr: Gin erft eingelpanberter Bader fucht Stel-. 613 Pecks Str. ,2. Flot.
Gefucht: Ein ledzer Carpenter "icafft billig, juckt rebeit. Bantum, 1156 Be. 122. Str.
Gefucht: Cin ledger Mann fucht irgendwelche Bestätigung unter bescheibenen Bedingungen. Abr.
511 Wertwolt.
Gefucht: Butcher, junger Tenifder, wünsch Stelling auf der Nordfeite. E. Schröder, 941 N. Claff ft. Meindt: Zweite Canb an Brot fucht Stelle. or. B 831 Abendpolt.

5 Tollars bem, der mir eine Hansarbeit gibt, wat oder Satel; fann mit Aferden ungehen. — or.: B 833 abendpolt.

Keindt: Fin Cafes Wader, alterer Maun, sucht eilnne; geht and als 2. Sand on Arot. 435 kincoln Str., Traunbofer. Bejucht: Gin junger Mann von 19 3abren fucht eine Stellung als Borter. Abr. 6 532 Abendpoft.

#### Berlangt: Franen und Dabden. (Amgeigen unter biefer Rubrif, 1 Cent bas Wort.) Saben und Gabrifen.

Berlangt: Sandmbachen an Shoproden, 203 Baibe burne Ave. imbl

Berlangt: Frauen und Madden. (Ungeigen unter biefer Rubrit, I Cent bas Bort.)

Danbarnen

Berlangt: Gin ftarfes Modden für Sausarbeit.-Berlangt: Gin Manden von 14 Jahren. 472 Lar-

rlangt: Butes Daochen für allgemeine Sausar 12m Lincoln Abe. erlangt: Biele Darden, Gute Blate. 641 2B. erlangt: Gnies bentiches Radchen für gewöhne Sausarbeit. 850 Ly. North Abe. erlangt: Ein gutes Maddien, nicht unter liven, für Alinder und leichte Sausarbeit, mu n möglich zu Saufe schlafen. 333 N. Leoed Str rlangt: Aeftere Gran als Saushalterin. 201 M. bfield Ave., Sinterhaus.

rlangt: Gin Dienfimadden in fleiner Famili. erlangt: Zofort, ein fröftiges Mödigen für all-eine Sausarbeit, bef botem Lohn und guter undlung, Reine Wilche, 1800 Tiverfeb Bonles

Berlaugt: Manchen für Rinder, 915 Milmaufee Av.

Berfangt: Ein Manden jober Fran, um eine hie Spartbaltung zu beforgen. Keine fleinen ihrer. Lohn Siloo, Meferengen verlaget, Nach-ragen Abends, 193 Sheffield Abe., 2. Floor. Berfangt: Tentiches Mabchen für Sansarbeit.— 774 Beil 21. Str. Berfangt: Gine gute Wafchiran filt ein ober zwei Zage. 1951 Shefflelb Ave., Pafement. Berlangt: Gin tuchtiges Madden fur gewöhnl Rausarbeit. Nachzufragen im Store, 628 Grai

Berlangt: Madden für allgemeine Hausarbeit. 510 Forrefinille Abe. ind Bertangt: Eine gute Gemlifefichtin, Refiaurant, I'e is 178 ft. Manns Str. ind Bertangt: Madden, auf Rinder aufzupaffen. 390 rinceton Abe. Berlangt: Ein Mabben für allgemeinen Saufar-eit Guter vohn. 3127 S. Barf Moe. mobimt Berlangt: Köchinnen, Madden für Sausarbeit und weite Arbeit, Saushalterinnen, eingewanderte Mad-meite Arbeit, Saushalterinnen, eingewanderte Mad-meite Arbeit, Saushalterinnen, Saustas Bermitt

Berlangt: Gin nettes Madden in fleine Famille. 150 Tunning St., 2. Rlot. mobimi Berlangt: Gin Manden für Sansarbeit. 4426 180

Verlangt: Ein Madden für Hausarbeit. 4426 Abanaft Abe.

Achtung! Das giößte erffe beutschameritanische
meibliche Bermittinnge-Inditur befindet sich sent
588 K. Clarf Etr., feiher 345. Somitags offen.
Knite Niche und gute Mädden prombt beforgt. Tel.
North 455.

Perlangt: 75 Mädden. Peste Familien. Archeite und vase View. M. Trie. 427 Divssion Str.,
Iwedga-Cffice 1668 R. Salked Str. Ismaim

Derlangt: Sofort, Ködinnen. Mädden für Haus,
arbeit und zweite Arbeit. Kindermädden und eine
gewandere Rädden für bessee Väde in der seine
sten Familien an der Sidssiche bei bodem Loda.
Mit helms, 216, 32. Str., nade Indiana Live.

Solt\*

Giejucht: Gine Rudin incht Stelle ober jur Lunch-Befucht: Gine junge Frau fucht Stelle als Lunch: fodin. Frau Bufta, 97 Wen 24. Blace. Gefucht: Reinliche Frau fucht Wafcplag. 30 Burling Str., porne unten.

#### Interricht. (Anzeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Wort.)

Englische Sprache fite herren und Da-men in Rleinflaffen und privat, jowie Buchalten und handelsfachet, befanntlich am beiten geleht im B. M. Daines College, 922 Milwaufe Mbe, nabe Yantling Ere, Tags und Abends, Preise mählg. Beginnt ete, Tags und Abends, Preise mählg.

Beridiedenes. Angeigen unter Diefer Aubrif, 2 Cents bas Wort.

Berforen: Dunkelbraunes Aferd, weißer Borbers topf u. linkes Sinterbein, wieat 1100 Ufb. Wieders bringer Belohnung. 5105 Ajbland Ave.
Gebter Bernhardiner-Hund, mannlich, zur Kreuzung, fofort, braune Farbe, Frank Riffer, 605 S.

Gefcaftsgelegenheiten. (Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Au verfanten: Gine aute Mildroute, G bis 7 unen täglich. 879 Id. North Abe. In vertaufen: Baderei. 1112 R. Caflen Abe

(Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Wort.)

(Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Wort.) Bu vermiethen: Butcher Elop mit voller Ginrich: ung. 321 98. Poll Err.

Gefdaftetheilhaber. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Gents bas Bort.)

(Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Gents bad Bort.)

Mobel, Sansgerathe 2c.

Pianos, mufifalifde Infirumente.

Stanfe- und Bertaufe-Bingebote. Ungeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas 2Bort.)

Berfontides. (Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Mleganbers Sepermpolizet Mgens

ben und Musterentwerfen lernen, Jimmeer 27, 200 State Str.

Ebone, Moten, Mielve und Schult ben alle Art inde in der Gebeiter Keine Gestilder und der Gebeiter Keine Gestilder wenn erfolgtes. Offen die Ilevier gehends und Ernstage 38 12 ihr Pritags. Deutsch und Einstelle Art ist der Ernetschen.

Liefen auf der Art und der Gestelle und finge ihre gehenden.

Liefen der Gestelle Gestelle und der Gestelle und Gestelle und der Gestelle und Gestelle gestelle und Gestelle und

NO.

Tamen, haben Sie unfere eleftrischen Baber weiter ucht? Noben nur SLOO, jedo für SLOO, Nerytsicher Noth trei. Tsylich von 9 Uhr bis 5 übe. Senntags auf befendere Abnachmag. Senn Medical Listenfarh, 58 Usabaih Ave., 4. Stof. linku

Löhne und Schulden fellefrirt. Keine Wegahlung, renn nicht erjotgreich. Room Z. 165 Weghbington Er. 10maskoola, In Klinkfliche Jahnarbeiten in Laufch gegen Liebelten Klinkflich, Aleisung nach Maß, Sign Painting.— Nor, B. 830 Abendualt. Batenie erwirft. Batentauwalt Ginger, 56 5. Ave.\*

(Angeigen unter biefer Rubrif. 2 Cents bas Bort.) Deutides Medts = Mustunits : Bureau und Rotariat.

Cinziehung von Etbichaften, Nachlahfachen, Schasbenetragingen, Libne, Noven und Schulben aller Urt fehreff und sicher follefürt. Freier Karb in Rechtsiochen. Keine Sebubben menn erfolglos.—Sonntags offen von 4 bis 12 Uhr Mittags. G16 Chicago Opera Sonje Blod, Ede Baibington und Glart Str.

4m33m
Freb. Blotte, Mechtsanwalt.
Alle Rechtsfacen brompt belorgt. — Eutre 844—843.
Unity Building, 79 Dearborn Sir., Wohnung 105
Degood Str.
Zulius Goldgier. John Q. Modgers. ulius Goldzier. Aodu L. ubogers Goldzier & Modgers, Achtsanwälte. Suite 820 Kamber of Commerce. Spehi-Ede Pashington und LaSalle Str.

Beirathegefuche. Jebe Angeige unter Diefer Aubril foftet filt eine ein malige Einichaltung oin en Dollar,)

Seirathsgeind, AlleinfedendrsMädchen, 24 Johre afte Crimer in Lender, fathelich, feit wie Monaten im Lande, beinfe 12,000 Entbern Bermögen, häustlich erzogen und ebel gefinnt, mödte sich germe auf die erzogen und ebel gefinnt, mödte sich gerne auf die erzogen und ebel gefinnt, mödte sich gerne auf die Kontorike Leben zu würdigen weiß, verchelichen. Weitner nicht außgeschlossen, unsighbeiliches ertheilt mündlich, ober Briefe zu richten an die Goeigens dorf'iche Anzeigen-Algentur, 376 C. Dirtson Str.

#### Grundeigenthum und Saufer. Ungeigen unter biefer Anbrit. 2 Cents bas Bort.)

Farmland! - Farmlanb!

Austauft mird Guch bereitwilligft ichriftlich ober nündlich ertheilt. M. Gran, 77 S. Clarf Str., gegenither dem Courthouse, Moom 10-3. Floor.

D. 29 ein nien, Mar. of the Salebbepartment. ur Peanentiditen bes Publiftung ift die Office flen ichen Sounieg von 10 Uhr Morgens bis 5 be Radmittags.

Gelb. (Angelgen unter biefer Rubeit, 2 Cents bas Bort.)

auf Mobel, Bianos, Bierde, Lugen, Lebens-Bers Rigerings Boilen.

Ragerings Boilen.

Rie in e An leiben

von 230 bis schou aricee Degiodität.
Wir nehmen Ihnen bie Wobel nicht tog, wenn wir
bie Anteibe machen, fendern laffen viefelben im
Arem Befig.

Rie baben das

größte den il de Beiglichen in ber

tin bee Calot.

Bedienung jugeficheet.

100211 U.S. Prend,
128 TaSolfe Str., Immer 1.

C bicago Rortgage Voan Compand.
1.5 Dearborn Str., Jimmer 18 mnd 19.
C bicago Mortgage Loan Compand.
Blamer 3. Sammeris Theore Building.
161 28. Madion Str., gwerter Fisor.

Braudt 3br Gelb? Wir haben Gelb zu berleiben, in Summen best og aufwörte, auf Grundeigenthum, zu billigker aten. Wir berfaufen und berfaufigen Saufer und otten sonell und zu Gruen Borteilt. Ben. Freschielts der Eder inberg & Co., 167 Dearbern Str. Junuar 200.

D. Stone & Co., 206 Lacle Str. Ione
Geld zu verleiben zu 4 Prozent Insien L. J.
Ulrich, Ernabeigenthums: und Erhäglitzmaller,
Jumen 1407, 109 Woshington Str., Steuerzablers
Sau verleiben: Geld obne Kommission zu 51 und
Ekront. Chad. D. Fleischer & Co., 79 Praedorn
Str., A. 431—250.
Alleiben auf Grundelgenthum zu 5 und 6 Prozent. Nade Vedienung. Pauanleiben. Wun. F. Alleiber, 172 Washington Str.
Director auf Mandelgenthum J. aufwärts an Angerielle besteren Rinnen. Rückabe nach Aefieben.
Alle Insweiment Co., 411 Assaule den Geleben.
The Insweiment Co., 411 Assaule nach Aefieben.
Trinalm
Brivatgeiber zu verleiben, sebe Summe, auf Grundelgenstum und zum Bauen. Zu 5 und 6 Prozent. G. Frendenberg & Co., 192 M. Tibisson
Ert. G. Frendenberg & Co., 192 M. Tibisson
Ert.



Preie wiffenschaftliche Untersuchung der Augen — Genaue Anmeffung bon Brillen und Augenglafern. Augen einzeln geprüft und irgend ein Mangel ber Gehtraft burch ein paffendes Glas auf ben Rormal= puntt erhöht. Unfere Preife für auf Beftellung gemachte Brillen und Mugenglafer find niedriger als bie für fertige.

Schroeders Apotheke mit der Thurmuhr-465 und 467 Milwaukee Ave., Ecke Chicago Ave.

### Der Birhof in Rolf.

Roman aus bem Gnglifden von David Chriffie Murran.

(Fortfehung.)

Rurg banach hatte ber hochwürdige herr feine Tochter zu ihrer Tante gefcidt, mit ber fie ein Jahr in Bruffel und an der Riviera gelebt hatte. Wahrend diefer Beit hatte fie mehrere Ries apier zu Briefen an Tom berbraucht, und biefer mehrere Ries gu Briefen an fie. Die ergahlte Begegnung in ber Regent Street mar bas erfte mirtliche Jufammentreffen feit bem bellagens= werthen Borfalle in Stodestithe: benn Tom hatte fie nach ihrer Rudtehr gwar einmal gefeben, aber nur einen Gruß mit ihr wechseln fonnen.

Roch an bemfelben Abend brachte ich Die gange Beschichte aus ihm beraus, ober es ware wohl richtiger, gu fagen, er brachte bie gange Beichichte in mich hinein; benn ich war weiter nichts als bas Gefäß, worein fich feine Ergablung ergoß. Er muffe fprechen, fonft murbe er plagen, jagte Tom, worauf ich ihn erfuchte, lieber nicht gu plagen, fo baß ich mich also für die andere Wahl ent= schied. Luch sei das reizendste Mädchen, e sei auch bas schneidigste und hätte fich nicht um ein haar berändert. Das würde fie auch nicht thun, benn fie wiffe ja gar nicht, mas es heiße, ungetreu gu ein. Db fie nicht ein schönes Madchen fet? Db ich jemals ein schöneres gesehen batte? Darauf nannte ich meine Frau, Die breiundvierzig Jahre alt mar; und Tom brach in ein brillenbes Belächter aus, wurde aber gleich barauf fehr berlegen und bat mich in schmerglicher Berknirschung um Entschuldigung. Es war ein peinlicher Auftritt-für Tom, und ich fagte ihm mit gebührenbem Ernft, baß ich ein Bierteljahrhunbert früher Jeben, ber fich in biefer Beife benommen hätte, durchgeprügelt haben

Wie bereits erwähnt, mag ich Tom gern leiden, und bas thun die meiften | Rriegsfuß fteben und viel gelitten ba-Leute. Allerdings prablt er ein bischen und halt febr viel von fich, aber er ift | nen. ehrlich wie der Tag, ein guter, hoch= Bergiger, burch und burch ehrenwerther noch Anarchift, noch ein Aufwiegler junger Mann bon bierundzwanzig ahren. Die Gitelfeit, Die einftweilen fein einziger Fehler ift, aber nie eine verlegende Form annimmt, wird ihm bas Leben schon austreiben, wie es bas mehr ober weniger bei Jebem thut. Thatsächlich ist fie weiter nichts als die Folge ber Jugend, ber Befundheit, ber überftromenden Lebensgeifter und iiberschwenglichen Soffnungsseligkeit. Er will in ber Belt vorwärtstommen und zweifelt nicht baran, baf er fie befiegen und fich einen Blat barin er= ringen fann. Die Tochter bes Bischofs betet er an, ift babei aber boch ehrlich genug, bon gangem Bergen anguerfen= nen, baf fie zu aut für ihn ift. Das ift ein fehr gutes Beichen. Denn ein Mann, ber nicht bas Zeug bagu in sich hat, wenigstens einmal in feinem Leben ein Weib aufrichtig anzubeten, ift nicht biel werth.

Gein fräftiger und entichloffener Schritt gefällt mir, ebenfo fein Beficht mit bem frischen, Inabenhaften Musbrud. Much feine jugendliche Begeifte= rung und feine zuverfichtliche Sprech= weife, bie vollfommen aufrichtig ift, gefallen mir. Gein Saß gegen alle Belt= lichfeit und Seuchelei, Ralte bes Ber= gens, Gelbftsucht, Feigheit und alles Bemeine fprechen mich an, feine ach= tungsvolle Chrerbietung gegen Meltere, eine Tugend, die ihm der Bischof ohne Zweifel nur in geringem Mage quer= fennt, und feine ritterliche Aufmertfamteit gegen alte und häßliche Frauen gieben mich zu ihm bin. Wenn ich ihn auffahren fehe und gegen taufend Dinge losbonnern bore, Die feinen Born erregen, fo macht mir bas Freude. 3ch lebe es gern, wenn er mitten in einer folden Rebe abbricht, um mit ben flei= nen Ginbringlingen aus ber Rinber= ftube unter'm Diiche Bar gu fpielen. benn in einem feinen jungen herrn bon vierundzwanzig Jahren, ber fleine Rinder wahrhaft und ungeheuchelt gern

frei vertrieben.
d au ern d g cheilt.
Vahufinn verbühert durch
Dr. Aleines großen Nervens Biederhersteller. Bostine Wiederhersteller. Boittus petlung für alle Rerven-krantheiten Seits. Grüchte, Kräumble n. Beits-ns. Keine Veits ober Nervöhftät nach eintdagem ehrond. Behandlungs-Amweitung und SE Ber-chsklösche frei für Fitseleidende; sie haben nur im Gundang die Erverkfolten zu gahlen, dreibt an Dr. Kleine Lid. Besteue Institute of ver 201 Arch Err. Mitabeltuba. 20

hat, ftedt nichts Bofes, und bas fann

man auch bon Tom fagen. Deshalb nehme ich in gewiffem Mage Toms Partei gegen ben Bifchof, und Diefem Umftanbe verdante ich es, baß ich jett in ber Lage bin, biefe feltfame und höchst mertwürdige Beschichte fo gu ergablen, als ob fie fich bon Unfang bis zu Ende bor meinen Mugen guge tragen hätte. — \* \* \*

"Tom," fprach Luch, nachdem ich die Beiden verlaffen hatte, "ich möchte gern frühftuden. Führe mich irgend wohin, wo wir ungeftort find und rubig fpreden fonnen, benn ich habe Dir hunderterlei gu fagen."

ber fleinen Flasche als feinen Untheil

am Mable trant. Ihre Blage hatten fie

am Ende eines Tisches in einer Urt

Rifche gewählt, die mit Palmen und

Blumen geschmückt mar. Ich fenne bie

Ede fehr gut und bin überzeugt, baß fie

ihren Zweden bollfommen entsprach.

Muger ihnen mar niemand als eine

Rellnerin im Gaale anmefend, und bie

fam nur, wenn fie gerufen wurde. 2118

bie junge Dame ben Sanbichuh bon

ihrer einem Rofenblatte gleichenben

Sand abgeftreift hatte, hielt fie er=

röthenb, aber ftolg und mit einem

einen Finger in die Sohe. Toms Ber-

lobungering glangte an ber Stelle, mo=

hatte. Wir burfen mohl annehmen, baß

Tom ben Ring und bie Sand, die ihn

trug, fugte, wenn fich bie Rellnerin in

biefem Augenblick am anbern Enbe bes

Saales aufhielt. Die Leutchen bilbeten

einen fehr angiehenden Begenftand ber

Beobachtung in ihrer geschützten Ede:

zwei getreue, marmbergige junge Lie-

benbe, Die ein Sahr getrennt gemefen

find, mit ben boberen Gemalten auf

ben, wie junge Leute eben leiden fon

Obgleich ich weber Morbbrenner,

bin, hat doch diese Urt bon Widerstand

meinen Beifall. Der gute Junge und

fein liebes fleines Mabchen haben Die

Erlaubnif gehabt, einander gu lieben,

ber baterliche Gegen mar ihnen gutheil

geworben, und ihre aufrichtige Liebe

mar bon allen Geiten begünstigt und

gebilligt worben. Und nun fommt bie

weltliche Klugheit und predigt bem

Bergen bes Madchens Berrath. "Er

war früher eine gute Partie, aber er ift

bas nicht mehr. Die schönen Soffnun=

gen, die zu begen er faft bon ber Wiege

an gelehrt worden war, find gu Waffer

geworben; alfo gib ibn auf. Benute

Diefen Mugenblick feiner Entmuthigung

um ihm gu fagen, baß bas einzige Be-

Schöpf, bas er liebt und fchätt, eine falte

und herglofe fleine Berfon ift, Die eine

reiche Berbindung höher ichatt als

Rann man fich wundern, wenn fie

bies für niedrig und graufam halt, baß

ihr Berg fich in leidenschaftlich gartli

chem Wiberspruch gegen biefe weltliche

Gelbftfucht auflehnt? Rann man fich

wundern, wenn er fie für ein Mufter

bon Beftanbigfeit halt und fie nur noch

fafen fie beifammen, erneuerten ibr

Belübbe, befprachen Tons Blane und

manbelten bann wie auf Luft aus

biefem marchenhaften Reftaurant nach

ber Regent Street gurud. Mis fie biefe

erreicht hatten, ftanden fie ploglich Un-

geficht zu Ungeficht bem Bischof gegen=

über. Tom und bas junge Mabchen

wurden freidemeiß, ber Bifchof pur-

purroth und Luchs Tante, Die neben

bem Bifchof im Wagen faß, wurbe

gelbgrau. Tom nahm ben Sut ab, und

Papa," Sprach Luch ruhig, indem fie

an ben Wagen trat. "Du entfinnft Dich

boch Mr. Finchs noch?" fragte fie,

benn ber Bifchof ließ Toms Grug in

feinem entrufteten Erftaunen uner-

"Steig ein, Luch," fagte Mrs. Rais

"Mr. Finch wird fo freundlich fein,

mich nach Saufe gu begleiten, liebe

"Beute nicht." fiel ihr Bater ein. "Es ist schon lange her, feit ich Ge=

mond, "ich fahre nach Saufe."

Zante," entgegnete Luch.

ber Bischof fah ihn wiithend an. "3ch habe mit Mir. Finch gefrühftiidt,

Gine himmlische, gliidliche Stunde

alles Undere in der Welt."

inniger liebt?

wibert.

"Ich habe diefen Wunsch fo deutlich und flar ausgesprochen," fuhr er bemnach fort, "als es mit Worten nur möglich ist." Dom führte fie in ein feines Reftaurant, wo zu dieser Tageszeit wenig Bertehr herrichte. Dort bestellte er ein

mitgutheilen."

Tom," fprach fie babei.

Iom auf Diefes Stichwort.

Sand.

Luch, in beren Wangen bie Farbe

"Dann abieu für heute, liebfter

"Ubieu, mein Liebling," antwortete

Mrs. Raimond fuhr mit einem Rud

in die Sobe, wie man auffahrt, wenn

man eine ju große Babe einer ftarten

Medizin genommen hat, und Luchs

Bater fah feine Tochter an, tonnte aber

bor Merger fein Wort herborbringen.

augenblicklichen Stodung des Berfehrs

gehalten und fette fich jett wieber in

Bewegung, mobei er Mig Durgan ent=

führte und ihren Bater am Ranbftein

nur mittlerer Große, war ber Bifchof

bod ein Mann von fehr würdevoller

Haltung, einer von ben Leuten, Die Die

Fähigteit haben, unausstehlich höflich

und in ihrer Soflichkeit fo talt und

Schneibend gu fein wie ein Oftwind.

Rach wenigen Schritten mar feine Ralte

Störung werden fprechen fonnen, Mr.

Mr. Finch neigte bas Saupt in ach

tungsvoller Buftimmung, worauf Die

Beiben Schmeigend nebeneinander mei-

ter schritten, bis fie aus ber brangenben

und schlendernden Menschenmenge ber-

aus waren und die Sahara von Sand-

fteinen und Macadam erreicht hatten,

"Bei unferem letten Meinungsaus-

taufch, Mr. Finch," fprach ber Bischof,

"glaube ich Ihnen mit hinreichender

Deutlichkeit zu verftehen gegeben gu haben, bag ich Ihren Bertehr mit mei=

2018 ob er ein: Unimpri ermartete.

bielt er inne, aber Mr. Gind gab feine,

außer einer merflichen Reigung bes

ner Tochter nicht bulben tonne."

bie fo ftill in ber Rahe lag.

"Wir find nicht weit bon Bortland

unter den Gefrierpunft gefunten.

Dogleich bon fchlanter Geftalt und

bes Bürgerfteiges fteben ließ.

Der Wagen hatte nur wegen einer

gurudgefehrt mar, reichte Tom bie

Dir. Finch neigte wieber bas Saupt, und der Bifchof ftieg innerlich auf einen ausgesuchtes fleines Frühftud für Die weit über bem Gefrierpuntt liegenben Dame feines Bergens, Die fich überreben Sigegrad, während er augerlich immer ließ, ein einziges Glas Champagner eifiger murbe. angunehmen, mabrend Tom ben Reft

"Wollen Gie bie Biite haben, Mr. Finch, mir zu fagen, ob es mir damals nicht gelungen ift, meine Wünfche verftändlich zu machen?"

"Gie haben Ihr Berlangen bolltom= men berftandlich gemacht," entgegnete Tom, ber burch biefe birefle Frage ge= gwungen war, fein Schweigen gu bre-

"Dann, Mr. Finch," fuhr ber Bifchof fert, "werben Gie fo guitig fein, mir gu ogen, warum ich von Neuem die Wahrnehmung machen muß, daß Gie fich meiner Tochter aufbrängen."

"Guer Lordschaft bedienen fich eines Blide hübscher Zuverficht in ben Mugen falichen Musbrucks," erwiderte Tom. "Aufdringlich zu fein, ift gar nicht meine Urt." hin er ihn bor achtzehn Monaten geftedt

"Auf Wortflaubereien werbe ich mich nicht mit Ihnen einlaffen, Berr," ber= fette ber Bischof. "Ich habe von Ihnen berlangt, daß Gie die Berfolgung meiner Tochter einftellen. Gin Mann bon Ehre, Mr. Finch, pflegt ein folches Berlangen zu berückfichtigen."

In ber Regel wird ein herr nicht beschuldigt, die Dame, mit der er ber= lobt ift, zu berfolgen," antwortete Tom. ber bas Gefühl hatte, bag ber Bischof ren, und daß es für ihn um fo noth= wendiger fei, Die feine zu bewahren.

"Ich hatte mich ber hoffnung hinge geben, daß diefer Unfinn abgethan fet," fuhr Miß Durgans Bater fort.

"Wenn Gie mir geftatten, Mylord, erwiderte Tom, "fo muß ich Ihnen mit aller Sochachtung und bon bem Wunfche befeelt, Gie nicht zu berleten, fagen, bag es fein Unfinn, fonbern eine ehr ernste Thatfache und weit davon entfernt ift, abgethan zu fein, wie Gie fich ausbriiden."

Dieje Untwort reigte ben Bater fo, baß es ihn große Mübe toftete, ruhig gu bleiben, aber es gelang ihm, wieber unter ben Gefrierpuntt gu finlen, ehe er antwortete: "Mit ber gangen Gewalt und bem Unfehen, bie mir als Bater gufteben, verbiete ich Ihnen, Mr. Finch, meine Tochter in ihrer Auflehnung ge= gen meinen Willen gu beftarten."

(Fortsetzung folgt.)

### Eine Warnung. Es gibt wenige Bortommnifie, welche jo leich' burch

warnenben Chmptome ber

Schwindsucht, und bennoch ift es erftaunlich, gu benfen, wie biele Tanfenbe taglich in Folge ber beimtüdlichen Beije geläuscht werben, wo-

nit fich biefer gefürchtete Berwüfter

in das Spfiem bineinfibleicht. Wir flagen darüber, daß wir und nicht gut befinden. Wir glouben, uns einer lieine Gefälle tung zugezogen zu haben. Sann folgt ein Huften. Dies ist der Au-

Pas Ende ift nicht weit entfernt. Weshalb alfo bei Beiten nicht auf eine Bar-nung hören und fofort allen Muariffen auf Die Lungen einen Salt bieten burch ben geitigen Be

### Hale's Honey-

Horehound AND Tar

Gine abfolut fichere Seilung für Suften, Grfaltungen und die mannigfachen Formen bon Lungen: Leiden, welche führen gur

Schwindjucht.

Berfauft bon allen Apothefern.

legenheit hatte, mit Mr. Finch gu fpre-Eine Rolfcaft der Goffnung chen, und ich habe ihm etwas Wichtiges für Arbeiter, die ericopft an Geift und Ror-per find. Rervenichwäche, ein niederbrudendes Leiden.



Bafift 3fir Die Strafe für Ber bie Strafe jur Bert-letjung ber Ratur-gefete für Eure Gefundheit? Er: ichatterte Rerben u. gefchwächter Kör-ber berurfachen Migerfolg im Leben;

Bergweifelt nicht! igsenn Alles fehlichlug, Konfuftirt unentgeftfich den Wiener Spezialisten vom Jew Era Mes-di. al Infittute. besen Arbn nad Ruf burd Erzielung ber wun-berbartten Deilungen in Fällen, bei welchen An-bere neit hober Besähigung machtlos waren, begrün-ber ist

Che ce ju fpat ift, nehmt Gud in Micht! äffigte ober ichlecht behandelte Krantheit en Siechthum und Tob. Ware es nicht bor-che es fo weit tommt. Potent-Mediginer Gud heilen fann.

Sprechftunden 9-12, 2-8. Miffwoch: 9-12, Campiag: 10-2. Place," begann er, "und bort ift es gewöhnlich sehr ruhig, so daß wir ohne MEW ERA MEDICAL INSTITUTE,

ibi,biv New Era Building. Ede Sarrijon, Salfted und Blue Jeland Ave. Beiter in ichwerer Beit.

Unter biefer Spigmarte ichreibt ber Spezialforrespondent ber Rew Porter "Staatszeitung" aus Tampa bom 1. Juni Folgendes:

"D über biefen graufamen Rrieg! Die Society=Fehden , die in der Sai= fon zwischen "tolonialen" Damen und frischen, eben erft geworbenen Millionärstöchtern auf ber Beranda bes Tampa Ban Hotels ausgefochten werben, find reines Rinderfpiel im Ber= aleich zu ben fürchterlichen Schlachten, Die jest bort allabenblich von ber Urrmee ber Bereinigten Staaten geliefert werben. Der jüngfte Lieutenant er= ficht größere Siege, als die älteste Sa= Ion-Löwin. Rriegsplane werden hier ausgehecht, Kriegs-Plane, Die nichts Geringeres als bie Unterwerfung ber gangen Welt unter bas Banner ber Streifen und Sterne bebeuten.

Aber Pft! Daß ich man ja nicht gu viel von den Kriegsplänen verrathe, fonst befomme ich's wieder mit bem Benfor zu thun und ber tann etlich merben.

Go haben wir uns in New Mort bas Kriegsführen gebacht, als wir noch in ben Cafes über Die Möglichteit eines ernften Bufammenftoges mit Spanien politifirten, als noch baterlich gefinnte, weife und erfahrene Leute uns fturmi Sche Groberer mit entfetlichen bluttriefenden Bilbern bor ber entfeffelten Rriegsfurie warnten.

Go bachte es fich bie Mutter, als fie schluchzend von bem Cohne Abschied nahm, ber für Umeritas Ghre in bas Feld zog.

Go bachte es fich bas junge hubsche Weibchen des Lieutenants, als über ben Schmerg ber Trennung bie ftolge Soffnung triumphirte, eine Barre ober zwei, vielleicht gar bas Gilberblatt ober ben Abler, auf ben Epauletten bes fiegreich beimgetehrten Gatten gu fin-

Und ihre hoffnung ift am Enbe gar nicht vergebens gewesen; vielleicht glänzt schon heute die erfte Barre (das Abzeichen bes Oberlieutenants) auf ent Ginem schwer aus ber Weber) Rrieges, ber Gine im Rang, ber Un= bere in ben Bergen ber cubanifchen Da= men auf ber Beranda bes TampaBah Sotel.

Den armen Cohn mit ber fchluch= genben Mutter hat ein viel fchreckliche= res Loos betroffen, als felbft feine bon bluttriefenden Ahnungen verfolgte Familie wähnte. Die fpanifchen Rugeln haben freilich fein Leben "berichont". aber er langweilt fich zu Tode im Canbe bon Floriba.

Wir, die wir einen Spagiergang nach Cuba zu unternehmen gedachten. finden und ploklich einem ichier unüberwindlichen hinderniffe in Geftalt bes Tampa Ban Hotel gegenüber. Ja, ja! Die alten Herren haben Recht: Rriegführen ift fein Rinberfpiel.

Go leicht kommt Reiner bon bier weg, nicht einmal General Miles felbft, beffen Untunft heute gum fiebzehnten Male angefündigt wird. Das haben wir an General Chafter gefe= hen und jett wieder an General Lee.

Carramba, fagt fich ber General, gum Kriegführen mit ben Spaniern muß man spanisch sprechen fonnen und, carramba, er geht barauf los. wie der alte Saubegen, ber Lee ift. Broolf ober fünfgehn ber hubscheften Genoritas, feine Lehrerinnen, um fich bersammelt, geht er ber spanischen Sprache auf ben Leib - allabenblich, auf ber Beranda bes Tampa Ban So tels. Das ift fein Kinderspiel!

Unter ber Beranda im Reller wird fouragirt. Man finbet immer Beit, noch Eins zu trinken, ehe bas Boot nach Cuba abgeht. Dort unten ift's fühl und fehr feucht. Dort ber(reben)blutet fich fo manche Flasche, ber eine fraftige Rriegerfauft ben Sals gebrochen. Begeifterung aus ber Flo= riba Brewing Company halt man an Bapf und - auf Gis, wenn welches

Wer ba unten eine Weile gemefen ift, ber weiß immer bie letten, gebeimften Kriegsplane, ber fürchtet weber Regen, noch gelbes Fieber, weber Blanco, noch feine 140,000 Solbaten; ber nimmt es mit fammtlichen europäischen Mächten zu gleicher Zeit und bem Gultan von Marocco noch obenbrein auf.

Aber Spaß bei Geite, Die Unthatiafeit in Tampa ift nachgerabe uner= träglich geworben, um fo unerträglicher als gerade Unthätigkeit, so para=

bor es flingen mag, unter biefen er= fclaffenben flimatifchen Berhältniffen, im höchften Grabe ermübend wirft. Unthätigfeit raubt einem alle Energie, macht einen für Alles unempfänglich, tödtet jede Ambition. Gin Tag, ben man in ber bammerigen Schwüle ber luguriofen Sotel-Barlors berbringt, ist ein verlorener Tag; man kann sich zu nichts aufraffen. Fortwährende Bewegung in ben Lagerfeibern allein schützt hier vor Erschlaffung.

Dazu tommt noch die Thatfache, baß man faft allgemein gu ber Gr= fenntniß getommen ift, bag Rriegfüh= ren in Cuba gur Regenzeit gleichbebeutend mit Gelbftmorb ift. Wie biefe Erfenninif über Offigiere tam, Die früher bie eifrigften Berfechter ichleunigfter Aftion maren, ift faum gu erflaren. Scheute man fich anfanas, auch nur einen Zweifel an ber Moglichfeit eines Rrieges gur Regenzeit gu äußern, fo wird ber, ber jest noch in Cuba "einfallen" will, geradezu ber Dummheit gegiehen.

Diefelbe Meinung herricht auch im Camp". Ich habe bereits, in meinem letten Briefe geschildert. wie schlecht die Truppen für den Feldzug in einem tropischen Lande equipirt find, und fann nur wiederholen, daß fich das von Tag zu Tag beutlicher herausftellt. Jest macht fich, hauptfächlich unter Freiwilligen, ber Mangel an Schuhzeug fehr empfindlich geltenb. Die Leute haben nichts als ihr eigenes, theilweise fehr bunnes Schuhgeug, bas ihre Fiife nicht einmal por bem brennenben Canbe in Tampa, gefchmeige benn bem wolfenbruchartigen Regengüffen in Cuba schützt. Dabei find 15,000 Paar Schuhe auf bem Wege bon Philadelphia nach Tampa verloren gegangen! Gin nettes Beugniß für bie Intendantur ber Armee. Aber freilich biefe hatte taum Fagilitäten genug für eine Urmee bon 25,000 Mann auf Friedensfuß, und foll nun plöglich für mehr als 100,000 auf bem Rriegsfuße forgen.

Biel Sorge macht auch bas Reming ton Gewehr, mit welchem Die Freiwilligen bewaffnet find. Es trägt nicht zwei Drittel foweit, als bas fpanische Maufer, beffen Schufiveite 3000 Parbs fein foll. Die regulace Armee, bie mit bem ausgezeichnetem Grad Borgenfon, bewaffnet ift, fürchtet, erfahrungsgemäß nicht grundlos, burch Berwechfelung ber Munition in Berlegenheit ge= bracht zu werben.

Gin hochstehender Militarargt behauptet, daß bie in ben gangen Bereinigten Staaten porhandenen Geld= Apotheken nicht für 10,000 Mann aus reichen würden.

Und fo merben hunderterlei Griinbe gegen die Invafion in Cuba bei ber jebigen Unbereitschaft bes Beeres porge= bracht, sodak man fich unwillfürlich bie Frage vorlegen muß, ob benn bie herren ewig im Tampa Ban Sotel gu bleiben gedenken. Da hat benn bas Projekt ber Indassion von Porto Rico

einen halbwegs anständigen Ausweg geschaffen. Was ich zu Gunften biefes Projettes habe fagen hören, theilte ich bereits in meinen friiheren Berichten mit. Gin bier febr geachteter Stratege erflärte bas Unternehmen jeboch für eine pure Rraftverschwendung, burch melche man auch nicht um einen Schritt weiter gelangen tonne. Man werbe fich in ben Mugen ber gangen Welt lächerlich machen, behauptet meine Autorität, indem man fich in Oftafien, bei Borto

Mico und Gott weiß wo fonft, herum= feinem Achfelftud. Avanzirt ift fchon | fchlige und um Cuba, um beffentwilmancher feit Beginn bes (bas Bort | Ien ber Krieg begonnen, wie bie Rate um ben beifen Brei berut fonne mit bemfelben Rechte bem gum Strange berurtheilten armen Gunber bie Rafe und Ohren und Finger und Behen abichneiben, aber um Gottes willen nicht feinen Sals berühren. Für militärische Zwede habe Porto Rico nur in fofern Bedeutung, als es

bie Bafis für Bufuhr nach Cuba ober eine Rohlenftation für Die fpanische Marine bilbe. Beibes aber tonne burch eine scharfe Blotabe verhütet werben.

Dem läßt fich jedoch bie Frage ent= gegenhalten, ob eine wirtfame Blotabe nicht eine Rohlenftation in Porto Rico gur Bebingung mache. Und mit ber Bejahung biefer Frage wäre auch ber Grund für eine Indafion ber Infel ge-

Auf jeden Fall würde Die Armee, bie fich biefer Aufgabe bolltommen gewachfen fühlt, bas Zeichen gum Muf bruch nach Porto Rico mit Freuden beariiken.

Gin feltener Fall aus dem Thierleben

wird feit einigen Tagen in Gilli (Steiermart) beobachtet. Die Bullbogghundin bes Bierbepofiteurs Rrogelhof hat vor einigen Tagen brei Junge geworfen. Gine Bruthenne, ber die Gier weggenommen wurden, fitt nun eifria auf den jungen Hunden, wahr-Scheinlich in bem Glauben, ihre Gier unter fich zu haben. Die Sündin fitt baneben und liebfoft die henne burch Beleden. Sind bie Biindden hungrig, fo friechen fie berbor, um gu faugen, und begeben fich fobann gleich wieber unter Die warmen Fittige ber Benne.



Dr. J. KUEHN, (früber Alfifteng-Argt in Berlin). Spezial-Argt in Kauft und Geschlechte-Krant-heiten. Etrikturen mit Gelektizität geheilt. Office: 78 State Str., Noom 29—Sprech funben: 10—12, 1—5, 6—7; Sonntags 19—11.



Sort auf. Brudbander n taufen u. geht nach bem Kirk Medical Dispensary, Chicago Opera House Block. Gde Ciart n. 28aji

一

veridiceen ift, gebeilt. ein Abr glaubt, Eure Mittel reichen nicht aus in Behandlung zu treten, is lakt Euch badure abhatten, wür fellen Euch is allnitige Ledingun dah felhst der Nexusie sich in unsere Ledandlun dah felhst der Nexusie sich in unsere Ledandlun recht her ober ichri

gebeimen Krantbeiten der Manner. Frauen-en und Meustruationsfrörungen ohne eration, Santfanthelien, Solgen bon ibibelicaung, verlorene Mannbarfeit ich rationen don erfter Alas Diretteren, ber voh nur Drei Dollars

Briiche.



für ein jeden Brud ju beifen bas beit Beriprechungen, feine Giniprihungen

inglier Allos foreisen vocrätbig, beim größten deuts den Dr. Kod't Wossertz, so Histh Alve., h Str. Spezialist für Brücke und Ber

Gine glückliche Ghe einiggeben und gesunde Kinder zu zeinen, ferner alse Abisfineberrite über Geschichtestrauffreiten, jugendliche Keiterungen, Impotend, Unfundische Keiterungen, Impotend, Unfundische Reiterungen, Impotend, Unfundische Rud., Zer Aerungsvilnfert", 45. Auff., 200 Ceiten, mit dieten lehreichen Abbisfinenen, Gditt der einig auseriässe Arabener im Arante und Gejunde und namentlich nicht zu entbehern für Arante und Gejunde und namentlich nicht zu entbehern für Arante und Gestüben den der unglädlich berheitrathet find. Bisto dach (mbfang dan der Auftendah).

DEUT-CHES HEIL-INSTITUT.

No. 11 Chinton Flace, New York, N. Y.

"Der Reitsungerführer" ist auch zu hohen im



DR. HOLTHUSEN. Ber C. Rorth Ave.
Behandelt mit dem beften Erfolg alle hrouischen tantbetten der Lungen, Rieren, Magen, Rerven-mie Ranners und Franentrantheiten. Rath frei.



Dr. Albrecht Heym, Merven-Argt. anglaprig beganiction angeboet an oentigen aran-nbautern nib Anwerstati-Alianten, milett bei Frof. rb. Hebelberg. 193 Navdolbh Str., Echisler iebaude, Aciehhon Nau 2019, Zhumer 1012. Stan-un 10—3, anker Sountags.

M. VAATRY,
39 E. Randolph Str.
Brillen und Angengläfer eine Spezialität.
Kodats, Gameras u. rhotograph. Raterial

Wichtig für Männer und Frauen? Reine Begahlung, wo wir nicht furiren! nand welche Urt von Belichteftenfeleiten beiber einliechter, Camenfing; Butbergiftung jeder Urt; tonatofidrung, jonte berlorene Nannesfraft und jede Blanatsitörung, bent verloren Platmesfraft und jebe gebeine Krantbert. Alle innere Proparationen find den gebeine Krantbert. Alle innere Proparationen find den Platigen ertnommen. Bio andere aufdören gut furferen, gerontieren ber eine Dellung, Freie Konfultation mündlich oder brieflich, Sprechfunden 9 Unt Morgens bis Libr Abende, Brivate Sorchummer, borecken Gi-



Gifenbahn-Fahrplane.

Bllinois Bentral:Gifenbahn.

ffagierzug. 2.25 % ubuque und L'nle. 10.10 B Freeport Expreß. 6.30 % \*10.00 28 | 7.20 98 nbuque & Freeport.
a Samftag Racht nur bis Dubuque. "Taglich ITag. d. ausgenommen Conntags. Burlington: Linie. Chicagos, Burlington- und Oninch-Eisenbahn. Ac. Ro. 3821 Main. Schlafwagen und Ticets in 211 Clarf Gir., und Union-Bahnbof, Canal und Adams.

Tidet Offices, 232 Clarf Strage und Auditorium eidet Offices, 232 Clarf Strahe und Auditorium.
Abgung.
Abgung.
Abgung.
Abgung.
Abgunton, Batt.
Abgung.
Abgunton, Batt.
Abgunt

Zidet-Clites:

242 S. Glarf, Andstorium Sotel und
Zearborn-Station Boll. DearbornMarion Cofal. 71.00 B 17.45 m
New York Aufton. 30.00 P 7.500 m
Namestown & Buffalo. 30.00 P 7.00 m
New York & Bofton 30.00 P 7.00 m
New York & Bofton 30.00 P 7.00 m
New York & Bofton 9.20 M 7.00 M
Golmbins & Roylett Boroll. Pag. 9.20 M 7.00 M
Odlanding & Roylett Boroll. 9.20 M 7.00 M
Odlanding & Handsonamum Gountags. Solumbus & Rorfolf, Ba .... Conntags, ... Ebalic. + Ausgenommen Conntags,

Baltimore & Ohio. Baltintore & Dito.

Bahnhof: Grand Zentral Passager-Station; SinkiOffice: 193 Clare Str.

Arine extra Fahrreije berlangt auf
ben B. & D. limited Zigen. Abfahrt Ankunft
New York und Washington Westisbuich Ceptren. 10.25 B 9.00 A
New York, Washington und Bittsturg Westibules. 3.30 A 10.00 B
Sittsburg Gippeland Mbeeling und 

CHICAGO GREAT WESTERN RY.

"The Maple Leaf Route."
Grand Gentral Station. 5. Adv. und Garrion Strage.
Gin Effice: 115 Addams. Telephon 2380 Main.
"Lagide, Husgen. Soundags. Abstart Antunite
Minneapolis. St. Laut, Luduaue. († 8.45 B † 11.00 B
Ranias Cith, St. Laut, Luduaue. († 8.45 B † 11.00 B
Mannes, Marthalitoum. . . . 10.30 B
Ediamore und Lyron Local. . . . 3.10 R 10.25 B

Ridel Blate. - Die Rem Dort, Chicage und St. Louis:Gifenbahn.

Bahnhof: Bon Buren Str. & Pacific Abe.
Alle Zine fäglich.
Alle Dorf & Bofton Expres.
Alle Bofton

Groonet. 48c

\$1.48

Roriets. Lange Waift u. Biencle Contmer:Corfets für Damen, ertra gut gemacht, feine Qual. v. 39c

Bichele= Lampe. mit Scab und

\$1.35

Monleaux. Grenter Mouleaur, auf ga-rant. Epring Rollers, - alle Farben, Größe 3×7 Fuß, reg. \$1 Yampe, 10th. 29c

Kenfter=









Weiß= Damen= Waaren. Aragen. 5c per Part re allericinften

Mand. 500 Facons bon neue Sommer Gifette,- beller reine Ceibe, -

Handschuhe 19c ia. alle

## Waschstoffe - Verkauf

Niemals hat ein folder Berkauf von Waschstoffen in Chicago stattgefunden, als wie hier gestern-es war wirklich sehenswerth, wie eifrig Jeder am Maufen war-ein riefiger Ginkauf. direft bon den weltberühmten Webereien von Anderson & Sons, Glasgow, Schottland, bestehend aus den feinften Bafcftoffen, die am Webftuhl erzeugt worden-ju 50e am Dollar-Stoffe von jeder Art, die Ihr noch gesehen, und viele, die Ihr noch nicht gesehen habt. Tausende und taufende von Studen zum Berkauf zu ungefähr der Sälfte der anderswo üblichen Breife.

mittlerer Grund,



Gin Shirt-Baift- Werfauf ofine Gleichen-ein Werfianf, der den Anflauf von 5000 Dubend Shirt-Paifts einschlieft, um fie zu einem Breis zu erlangen, daß wir fie mie nadifichend verkaufen konnen-bie größte, die practivolite, die flaunenerregeudte Answahl von Shirt-Baifis gu den niedrigften Preifen, von denen man jemal's in Chicago gehort hat. Bir konnen nicht begreifen, wie ein Muffer hatte überfeften werden Ronnen-Eiff nach Gild voll Shirt-Toaiffs, gu Preifen markirt, die Ench veranfaffen konnien, ein Dubend davon morgen gu Raufen.

Bu 15 Cents - Damen-Baifis, in Percale, hübich gemachtregulärer Berth 29c .....

regularer Preis 49c ..... Bu 49 Gents-Damen-Baifts, aus feinften Lawns, Percales, hibiche Mufterregularer Breis 69c und 75c .....

Bercales, prachtige Minter, Bloufen-Gronts

Bu 69 Gents-Damen-Baifts aus fehr feinen Ginghams und Percales-regulärer Preis \$1.00 und \$1.19, Berfaufspreis .....

Bu 98 Gents-Damen-Baifts aus feinen weißen Pique gu 98 Gents — Lauren Leating Movitäten 98cc – Chinghams, Mabras und fancy Novitäten 98cc – Caularer Breis \$1.50 und

Bu \$1.25 Cents-Damen-Baifts aus feinen Cham

Bu \$1.49-Damen Bains, feinfte geftreifte Cheviots Madras, ichone fancy Ginghams-

Berfaufspreis ...... Bu \$1.98 - Damen Baifts in feinften importivte beitidte Gront regularer Preis \$2.98

ichtofien, diefelben ichnell tognichtagen. Ueber 500 gingen gestern. Bir gestaten und, ju jagen, bag niem alo folde Cape: Berthe gebo: ten wurden. Unfer einziger Gedaufe bei Jeftitellung diefer Breife mar, es zur Gewichteit zu machen, daß der Preis niedrig genug fei, um die Leute zum duellen Manfen gu beftimmen! Die Roften werden gang aufer licht gelaffen-ungeadfiet der Thatfache, Dag viele biefer Gapes gu 50c am Dollar getauft wurden, wie 3. B. Das Biefeld:Lager. Rury, wenn 3hr ben Cabe: Bargain Gurer Lebenszeit haben wollt, jo findet Gud morgen bier ein.



cloth & Glan, einige mit plain Epigen gor nirt, andere alle fetted, ichon plaited Rii Ruche Kragen-früherer Retail Breis &

Damen Capes, feine Raille Geibe u. Catin Brocade, richtige gangen, voller fais, von Land und Spicen, ichen gemacht—irüherer and und Spiten, ichon gerailpreis \$5, Räumungs-

amen-Capes, feine Qual. Zatin Brocabe Breis \$6,50, Maunungs



amen-Capes, elegant und icon, in feinem gemus em Catin und Saille, feine Spigen und Jet-Be-plaitet Muden-einige find mit Chiffon garnirt, tailpreis 48.75, Männungs-Bert.-Br.. 54.98

amen Capes, in febr feinem Clay Diagonal, ein-Chinon, früherer Metailnungs Berfaufspreis .. \$6.75

Beibene Damen-Caves, in allerfeinfter

### Damen-Unterzeng.



69c

### Gürtel.



### Hängematten 2c.



### Motions.



16 6ic

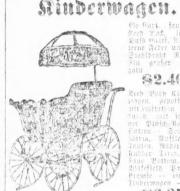

\$6.25



### Strumpfwaaren.



15c

Das grönte Lager von mobibefannten Kabris faten pon Refrigerators und Gisichranten in Chicago-Preife absolut bie niebrigften. Bir find Mgenten für bie berühmten ,Challenge

3ceberg". "Reed's Odorleg", "Baldwin Ern Mir" und "Gurnen Removable Partition": Gisidrante und Refrigerators. Gie übernehmen fein Rifito, wenn Gie bei uns faufen, ba wir jeben Schrant, wie angegeben, garantiren.



2. 16½ 18 20 21 24§ 28 30 \$2.95 \$3.95 84.95 86.05







\$5.35 \$8.35

| Stäblerne Sade, aus josipem Stahl gema langer Sartholy Griff, regulare Ihr Eorte. Eorte. Trobel, Kartholy Griff, bibish volitt. Reftigerator: Pan, gemacht aus ichweren givantirtem Eifen, rinnt nie, werth Jeren Sauerte, edie Drum Porzel. 2 lan Bobl, garantirt die besten. Pleckerner Durchfolieg, gemacht aus schwer bie gemöhnliche Familien Sorte | Sc S |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |

# Saus-Austatungen.

\$3.95 MMHHIIII to. . . 140c 19c abe bas Richtige 20

Gatchers-echt: Gurefa, aus ertra 336 120 SO C Qual. Mohair überzos ger Fuß 20 regulare loc Borte . . . . fcmerem idel-an-6c i Stahl gemacht, 12c

### Sile #1.69 ma 1 . 59 92.45 15c

Sauptquartier für alle Urten von Screens-fauft Gure Erreens jest gu Gelb eriparenben Breifen und ichust Guch por ben Bliegen, ebe fie Gelegenheit erhalten, einzubringen-großtes Lager in Chicago-niebrigfte Preife-bie Thuren find "mortifed" u. mit bem beiten Draht Euch überzogen-alle Größen, ein Breis.



que ertra fcmerent intem Drabt, f. bir Drabt-Thuren, 200 . 12c 1.00 erlanft, 5c bas Etud . . . . 1c men, Ba 10c

(Original-Rorrefponbeng ber "Mbenbpoft.") Menes ans Matur- und Seilfunde.

Kryffall der Erde.

In bem, burch ben berühmten Chabelfund vielgenannten, Calabarus= County ("Chabel-County") im mittlerenCalifornien ift ein Bergfruftall ge= funden morden, ber fowohl burch feine gewaltigen Dimensionen wie burch bie prachtvolle Rlarbeit feines Innern ein= gia in ber Belt baftebt und alle befannten Munder bes munderreichen Mineralreichs in ben Schatten ftellt. Beim Durchforichen eines alten Berg= merts. ber "Green Moutain Mine". ftieß ein Berabaufundiger auf ein un= geheures Quaraftiid, bas im Boben eines Tunnels verborgen lag und, nach zweitägigen Unftrengungen an ben Musgang gefchafft, fich als ein einziger Bergfrhftall bon reinftem Baffer und fehlerlofem inneren Bau entpuppte. Er hatte nahezu zwölf Fuß im Umfang, maß brei und einen halben Fuß in ber Breite, war etwas über brei Fuß boch und fein Gewicht wurde auf mehr als zweiundzwanzig Bentner berechnet. Um bemertens wertheften mar jeboch bie unbergleich= liche Reinheit und Feinheit bes Rryftallgefüges ber ungeheuren Maffe, in beren Außenseite wie in einem bollen= beten Spiegel bie Befichtsformen fich abspiegelten, mahrend im Licht ber Nachmittagsfonne alle Gegenfianbe beutlich bindurchgesehen werben tonnten. Obichon burchaus gleichformig in feiner Maffe, fcheint ber Rruftall bier ober fünf befonbere Bilbungen in fich zu beherrbergen, mahrend biefe Rebenformen wieder bon 47 berichiedenen fleineren Arpstallisationen umringt

einen ungewöhnlichen Glanz wie von auf die Prüfung ihrer Richtigkeit. Nicht polirtem Gilber gurud. Mus einer Berechnung nach eine Arnstallfugel bon mehr als einem Fuß im Durchmeffer berausichneiben laffen. -

Bablreich und oft bon ben iconfien Farben find bie auf ber gangen Erbe gerstreuten Arten ber Quargfamilie. deren einige fogar (Amethyst, Rauch= topas, Ritrin u. f. m.) fast ben (Shelfteinen gleichgeschäht werben, alle finb jeboch in ihrer Grundgeftalt an bas Gedsedige, bas Beraginale, gebunben, bas ihnen bei ihrer Entstehung fogufa= gen als Regel borfchwebte. Geiner chemischen Stellung nach besteht ber Quarg faft gur Balfte aus Riefel, gur größeren Salfte aus Cauerftoff, mit meldem zusammen er ben größeren Theil ber festen Erbrinbe ausmacht. Das, in ungegablten Jahrtaufenben burch bas ftille Schaffen bes Arnftall= lebens gezeitigte Wunderwerk ift angeb= lich auf dem Wege nach New York, um bort entweder als ein Begenstand bes Studiums aufbewahrt, ober im Dienft ber Nüglichkeit und Spielerei gerftückt gu werben.

Bestätigung der Erdachsenschwankungen.

Die fleinen Schwanfungen ber Erb= achfe haben in ben letten neun Jahren feine Spur ber, eine Zeit lang bermu= theten, Regelmäßigfeit gezeigt, wonach biefelben an eine fiebenjährige Beriobe gebunden fein follten. Diefe Erichei= nung erregte querft großes Erstaunen und murbe fogar angezweifelt: wenn fie fich bestätigte, fo litten alle früheren und tommenden Ortsbestimmungen, benen die fogenannte Polhohe gu Grunde gelegt ift, an Unregelmäßigfei= und fogufagen gufammengehalten find. ten, - und große Aftronomen ber-Un einigen Stellen werfen bie Flachen | wandten baber viel Beit und Mube führt alsbann Bewegungen aus, in bes | unterhalt.

nur murbe jedoch biefe, namentlich ber Stellen im Innern wird fich ber | burch außerft feine Beobachtungen auf Samaii, bestätigt, fonbern fogar bie Soffnung, irgend eine Gefehmäßigfeit in Diesem Ergitterungen ber Erbachfe au finden, ift jeht nachgerabe ebenfalls aefchwunden. Die Urfache Diefer Schwantungen, bie nach bem amerita= nischen Aftronomen Chandler schon früher (feit bem Jahre 1840) beftanben haben muffen, ift bollig im Dunkeln. Chanbler will fie in Uebereinstimmung mit mehreren andern großen Aftrono= men bem Bufammenwirten zweier gro= gen Borgange im Innern ber Erbe gufcreiben. Erftens finden ohne 3mei= fel fortwährend gewaltige Maffenber= fcbiebungen im Erbforber ftatt. berporgerufen burch bultanische Rrafte ober burch die mechanische Wirfung bon Spannung und Druck. Treten ber= artige Ereignisse mehr ober minber plöglich ein, fo bringen fie bie Dre= hungsachfe aus ihrer Lage und die neue Achfe beschreibt nun um die natürliche, ben Gefegen ber Mechanif entfprechend, fogenannte Saupt-Tragheitsachfe einen Regelmantel, bis bie Störung burch bie entgegenwirfenbe Reibung ber Fluth ober anderer Störungen wieber gur Rube fommt. Muger ben bul= fanischen Vorgängen im Innern ber Erde fonnen aber auch Menderungen in ben großen meteorologischen Berhält= niffen außerhalb ber Erbrinbe, wie Schneeablagerungen, Gletscherschmel= gungen, Wechfel in ben Winden und Meeresftrömungen u. bgl. Beeinfluffungen ber Erdachse zur Folge haben, burch welche fie aus ihrer gesehmäßigen Lage mehr ober weniger hinausgetrieben wirb. Der mirtliche Bol ber Erbe | teften Berfehr mit ben Ber. Staaten

nen er fich bon feiner, bem himmels= pol entsprechenden Lage mehr ober me= niger weit und mehr ober weniger achtungen angeftellt, Die manche Bor= lang entfernt. Wenn biefe Erflärung richtig ift, fo liegt natürlich eine ma= thematische Vorausberechnung ber Erd= achsenschwanfungen außer bem Bereich ber Möglichfeit und man wird fich ge= wöhnen müffen, Die Grundlage aller unferer Ortsbeftimmungen, Die Bolhöhe, als etwas Unficheres und Schwantenbes - gliidlicherweife in= nerhalb fehr fleiner Grengen - gu be= trachten.

Allerlei.

Die beiben Länder, mit benen Die Ber. Staaten ben bebeutenoften Sanbelsberfehr unterhalten, find nach ben neuesten Musmeifen England (Großbritannien) und Deutschland. Derjenige mit fammtlichen anderen Rulturlandern, felbft Franfreich eingeschloffen, ift im Vergleich taum ber Rebe werth. Im Vertehr mit Groß= britannien beträgt ber Werth ber nach bort ausgeführten Waaren bie enorme Summe von nabegu fünfhundert Millionen Dollars, während jedoch nur ein Drittel biefes Betrags bon bort ein= geführt wirb. Mus Deutschland wird gegenwärtig in Die Bereinigten Stanten etwa zwei Drittel fo viel wie aus Großbritannien eingeführt, mahrend ber Betrag ber Ausfuhr ber Ber. Staaten nach Deutschland die Ginfuhr aus Deutschland foon um ein Namhaftes übertrifft. Allgemein gefprochen, läßt fich fagen, daß ber Sandelsverfehr Deutschlands mit ben Ber. Staaten boppelt fo groß geworben ift, als ber= jenige Franfreichs, bas unter allen anderen Nationen ben weitaus lebhaf=

Ueber bie Fähigfeiten ber Brieftauben hat ein beutscher Zoologe, Beob= urtheile über biefelben gerftreuen. Die beften Brieftauben legen bei Windftille nicht über ein bis anderthalb Rilome= ter, alio bochftens etwa eine Dleile, in ber Minute guriid. Gie fteigen nicht gu ben großen Soben, in welchen fie Die bort herrichenden bedeutenden Luft= geschwindigfeiten benuten fonnten, hinauf, besitzen auch teine geheimniß= bollen Richtungssinne, fondern orienti= ren fich burch ihren scharfen Gefichts= finn und ihr Ortsgedachtniß. Denn bei Megen, Nebel, niedrigen Wolfen und bes Nachts fieht man fie, um ihren Abflug zu bewertstelligen, auf Befferung bes Wetters und auf Tagesan= bruch warten. Geblenbete Tauben ber= mogen ohne Unleitung nicht in ben Chlag guriidgufebren.

60

Die Felbgrillen find feit lange burch bie taftmäßige Regelmäßigkeit ihres Gezirpes bei Nachtzeit befannt. Während fie am Tage, wenn ihrer nicht piele gufammengufein pflegen, ihre musikalischen Leistungen nach Liebha= berei ausführen, "halten fie in ber Macht, wenn fie fich in großen Schaaren gufammenfinben, ben Tatt mit ei= ner Strenge ein, als ob fie einem un= fichtbaren Rapellmeifter gehorchten. Sa= ben einige bas Birben für eine Beile ausgefeht, fo fallen fie nach Ablauf ber Paufe genau im Zatt wieder ein, mobei in ber Minute gewöhnlich hundert= undzwanzig Mal angeschlagen wirb. Genaue Beobachtungen mit bem Matronom haben jedoch ergeben, baf bie Tattgeschwindigfeit nicht ftets biefelbe ist, sondern sich wahrscheinlich nach der Temperatur richtet. Die obige Bahl entspricht ber Temperatur eines mar=

men Commertages; fintt biefelbe auf Diejenige eines lublen herbitmorgens berab, fo wird ber Tatt mertlich langjamer und fann bis auf pierzia in ber Minute herabgeben. Ein Ihnfifer will auf Grund genauer Beobachtungen berfichern konnen, baß je nach einem Grad bes hunderttheiligen Thermometers ein Unterschied bon bier Birpftoffen im Tattmeffer eines Grillentongerts entipricht, fo bag fogar bie berricenbe Temperatur fich aus ber Gefdwindig= teit, mit welcher biefes poranschreitet, mathematisch berechnen laffe!

Schnell gefaßt. - Mabchen: "Pfui, Wilhelm, gefiern haft Du mir beim blauen himmel Treue verfpro= chen, und heute .. " - Dragoner: "... regnet es ja!"



### Glaferne Schlittidube.

Mus London berichtet bie bortige Rorrespondentin bes Sportblattes: "Die Rablerin": "Bei meinem fürgli= den Besuch bes Stating-Palaftes mar ich fehr überrascht, mehrere gang bor= Bügliche Läuferinnen auf Schlittichu= hen aus - Glas bahinfliegen zu feben, bas burch einen befonderen Brogeg gehartet worden ift. Der gange Schlitt= ichuh, der die Geftalt eines Pantoffels annimmt, besteht aus ber genannten Substang. Wie wir uns überzeugten, tann man auf glafernen Schlittschuben viel schneller und ficherer laufen, als auf ftahlernen, und eine junge Ameri= tanerin, welche bie erfteren im Freien benutt hat, berficherte, bag man über fleine Unebenheiten bes Gifes, gum Beifpiel einen eingefroreren 3meig, auch über schneebebecttes Gis, ohne jebe Schwierigteit hinweggleitet. Die Laufflächen find ungemein scharf geschliffen, mas ihrer außerorbentlichen Barte wegen möglich ift, und haben außerbem ben Bortheil, niemals zu roften. Dieje "Rrnftall"=Schlittidube find beinahe transparent und man fann ihnen jebe gewünschte Farbe geben, während bas Blas sich noch in flüssigem Zustande befindet, fo bag bie Schlittschuhe in ber Farbe mit bem Roftum überein= ftimmen tonnen."

- Pfiffige Bermuthung. - Bater: "3ch weiß nicht, in ben neuen Strum= pfen habe ich immer talte Fuge." -Tochter: "Sm, follte Mama vielleicht Eiswolle dazu genommen haben?"

- Blufion. - Bantier (gu feiner Gattin, in ber Ahnengallerie): "Rofa, wie reigend miifte mir geftanden ba= ben fo a Panger!"